

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

## **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



## Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





1

•

\_4

.

1.1A + 1.

# Kraft und Stoff

# Empirisch-naturphilosophische Studien.

In allgemein verständlicher Darftellung.

Bon

Dr. Louis Buchner.

Fünfte Auflage.

Frankfurt a. M.

Verlag von Meidinger Som & Comp.

1858.



"Fur ben Dialeftifer ift die Belt ein Begriff, fur ten Schongeift ein Bilb, fur ben Schwarmer ein Traum, fur ten Forfder allein eine Bahrheit."

Drges.

"Es ift ein frecifisches Kennzeichen eines Philosophen, fein Professor ber Philosophie zu fein. Die einfachsten Wahrheiten find es gerade, auf die der Viensch immer erft am spätesten kommt."

Ludwig Feuerbad.

BD 652 B9 1858

# Inhalt.

|                       |      |       |       |      |   |    |  | Seite |
|-----------------------|------|-------|-------|------|---|----|--|-------|
| Araft und Stoff       |      |       |       |      |   |    |  | 1     |
| Unfterblichfeit bes @ | toff | 8     |       |      |   |    |  | 9     |
| Unfterblichfeit ber R | raft |       |       |      |   |    |  | 16    |
| Unendlichfeit bes Gi  | offs |       |       |      |   |    |  | 23    |
| Murbe bes Stoffs      | •    |       |       | •    |   |    |  | 28    |
| Die Unabanderlichte   | it b | er Na | turge | iebe |   |    |  | 33    |
| Die Allgemeinheit b   |      |       | -     | •    |   |    |  | 44    |
| Der himmel .          |      |       |       |      |   |    |  | 51    |
| Schöpfung&perioben    | ber  | Grbe  |       |      |   | ٠. |  | 56    |
| Urzeugung .           |      |       |       |      |   | •  |  | 63    |
| Die Zwedmäßigfeit     | in 1 | er N  | atur  |      |   |    |  | 90    |
| -Gehirn und Seele.    |      |       |       |      |   |    |  | 105   |
| -Der Gebanke .        |      |       |       |      |   |    |  | 134   |
| Sig ber Seele         |      |       |       |      |   |    |  | 140   |
| - Angeborene Ibeen    |      |       |       |      |   |    |  | 157   |
| Die Gotte8 = 3bee     |      |       |       |      | : |    |  | 183   |
| Berfonliche Fortbaue  | r    |       |       |      |   | ٠. |  | 192   |
| Die Lebensfraft       |      |       |       |      |   |    |  | 212   |
| Die Thierfeele .      |      |       |       |      |   |    |  | 224   |
| Der freie Bille       |      |       |       |      |   |    |  | 236   |
| Schlukbetrachtungen   |      |       |       |      |   |    |  | 245   |



•

# Vorwort zur ersten Auflage.

Now what I want, is — facts.
Boz.

Die folgenden Blatter machen teinen Anspruch darauf, ein erschöpfendes Bange oder ein Spftem gu fein; es find zerftreute, wenn auch unter einander mit Nothwendigkeit zusammenhängende und fich gegenseitig erganzende Gedanken und Anschauungen aus dem faft unendlichen Gebiete empirifchenaturphilosophischer Betrachtung - welche wegen des für einen Einzelnen nur ichwer zu beherrichenden materiellen Umfangs aller jener naturmiffenschaftlichen Gebiete, welche bier zumprache fommen mußten, eine milbe Beurtheilung von Seiten der Fachgenoffen für fich in Anfpruch nehmen. Benn die Blatter es magen durfen, fich felbft zum Boraus ein Berdienft oder einen Charafter beizulegen, fo mag fich berfelbe in dem Entschluffe ausdruden, vor den ebenfo einfachen, als unvermeidlichen Confequenzen einer vorurtheilslofen empirisch sphilosophischen Naturbetrachtung nicht zimperlich fich gurudziehen, fondern die Bahrheit in allen ihren Theilen einzugestehen. Man tann einmal die Sachen nicht anders machen, als fie find, und nichts fcheint uns verfebrter, als die Bestrebungen angesehener Raturforscher, Die Orthodogie in die Naturwiffenschaften einzuführen. - Wir berühmen uns dabei nicht, etwas durchaus Reues,

noch nicht Dagewesenes vorzutragen. Aehnliche ober verwandte Anschauungen find zu allen Zeiten, ja zum Theil icon von den alteften griechischen und indischen Bhilosophen vorgetragen worden; aber die nothwendige empirische Bafis zu denselben konnte erft durch die Fortschritte der Raturwiffenschaften in unferen Jahrhunderten geliefert werden. Daber find auch diefe Unfichten in ihrer heutigen Rlarheit und Confequenz wesentlich eine Eroberung der Neuzeit und abhängig von den neuen und großartigen Erwerbungen der empirischen Biffenschaften. Die Schulphilosophie freilich, wie immer auf hohem, wenn auch täglich mehr abmagerndem-Roffe figend, glaubt berartige Anschauungen langft abgethan und mit den Aufschriften: "Materialismus", "Sen-sualismus", "Determinismus" 2c. in die Rumpelkammer Des Bergeffenen geschoben oder, wie fie fich vornehmer ausdrudt, "biftorifch gewürdigt" zu baben. Aber fie felbft finft von Tag ju Tag in der Achtung des Bublifums und verliert in ihrer speculativen Soblbeit an Boden gegenüber dem raschen Emporblühen der empirischen Wissenschaften, welche es mehr und mehr außer Zweifel fegen, daß das mafrofosmische wie bas mifrofosmische Dafein in allen Buntten feines Entftebens, Lebens und Bergebens nur mechanischen und in den Dingen felbft gelegenen Befegen geborcht. - Ausgebend von der Erfenntniß jenes unverrudbaren Berhältnisses zwischen Kraft und Stoff als unzerftorbarer Grundlage muß die empirisch philosophische Raturbetrachtung zu Resultaten fommen, welche mit Entimedenheit jede Art von Supranaturalismus und Idealismus aus der Erflärung des natürlichen Geichebens verbannen und fich dieses lettere als ganglich unabhängig von dem Zuthun irgend welcher außeren, außer ben Dingen ftebenben Gewalten vorftellen. Der endliche Sieg diefer real-philosophis ichen Erkenntnig über ihre Gegner icheint uns nicht zweifelhaft zu sein. Die Kraft ihrer Beweise besteht in Thatsachen, nicht in unverftandlichen ober nichtsfagenden Redensarten. Gegen Thatsachen aber lagt fich auf die Dauer nicht anfampfen, nicht "wider den Stachel leden." - Dag unfere Auseinandersetzungen nichts mit den leeren Bhantafieen der älteren naturphilosophischen Schule zu thun baben, braucht wohl taum angedeutet zu werden. Dieje fonderbaren Berfuche, die Ratur aus dem Geganten, ftatt aus der Beobachtung zu conftruiren, find dermaßen miglungen und haben ibre Unbanger fo febr in den öffentlichen Difecredit gebracht. daß das Wort "Raturphilosoph" gegenwärtig fast allgemein als ein wiffenschaftliches Scheltwort gilt. Es verftebt nich indeffen von felbft, daß fich diefer unangenehme Begriff nur an eine bestimmte Richtung oder Schule, nicht an die naturliche Philosophie überhaupt anknupfen tann, und gerade die Ertenntniß scheint jest allgemein werden zu follen, daß die Raturwissenschaften Die Bafis jeder auf Exattheit Unspruch machenden Philosophie abgeben muffen. "Ratur und Erfabrung" ift das Losungewort der Zeit. — Das Diflingen jener alteren naturphilosophischen Berfuche fann zugleich als Der deutlichste Beweis dafür dienen, daß die Welt nicht die Berwirklichung eines einheitlichen Schöpfergedantens, fondern ein Complex von Dingen und Thatsachen ift - den wir ertennen muffen, wie er ift, nicht wie ibn unfere Phantafie gerne erfinnen mochte. "Bir muffen die Dinge nehmen, wie fie wirklich find," fagt Birchow, "nicht wie wir fie uns denten." Wir werden uns bemühen, unfere Unfichten in allgemeinverständlicher Beise und gestütt auf bekannte oder leicht einzusehende Thatsachen vorzutragen und dabei jede Art philosophischer Runftsprache zu vermeiden, welche die theoretische Philosophie, namentlich aber die deutsche, mit Recht bei Gelehrten und Nichtgelehrten in Digeredit gebrach t. Es liegt in der Ratur der Philosophie, daß fie geiftiges Gemeinaut fei. Philosophische Ausführungen. welche nicht von jedem Bebildeten begriffen werden tonnen, verdienen nach unferer Unficht faum die Druderfcwarze, welche man daran gewendet bat. Bas flar gedacht ift, fann auch flar und ohne Umichweife gefagt werden. Die philos forbifchen Rebel, welche die Schriften der Welehrten bebeden, scheinen mehr bagu bestimmt, Gedanten zu verbergen, als ju enthullen. Die Beiten des gelehrten Maulbeldenthums, des philosophischen Charlatanismus oder der "geis stigen Taschenspielerei", wie fich Cotta febr bezeichnend ausdrudt, find vorüber oder muffen vorüber fein. unsere deutsche Philosophie endlich einmal einsehen, daß

Borte keine Thaten find, und daß man eine verständliche Sprache reden muffe, um verstanden zu werden!

An Gegnern wird es uns nicht fehlen. Wie werden nur Diejenigen beachten, welche sich mit uns auf den Boden der Thatsachen, der Empirie begeben; die herren Speculativen mögen von ihren selbstgeschaffenen Standpunkten herab untereinander weiterkämpsen und sich nicht in dem Wahne beitren lassen, allein im Besitze philosophischer Wahrheiten zu sein. "Die Speculation", sagt Ludwig Feuerbach, "ist die betrunkene Philosophie; die Philosophie werde daher wieder nuchtern. Dann wird sie dem Geiste sein, was dax reine Quellwasser dem Leibe ist."

# Vorwort zur dritten Auflage.

Richts ift fo unwiderftehlich, ale Babrheit,

Georg Forfter.

Indem der Berfaffer die Feder ergreift, um fich mit einem Borwort ju der binnen wenigen Monaten nothig gewordenen dritten Auflage feiner "Studien" an bas Bublikum zu wenden, fühlt fich derfelbe von einigen eigenthumlichen, jum Theil einander widerftreitenden Empfindungen bewegt, von denen dem Lefer ein getreues Abbild au geben er fich indeffen wohl vergeblich bemühen wurde. Die bervorragenofte Stelle unter Diefen Empfindungen nimmt nicht ein Gefühl der Eitelteit ein, welches einen Erftlingsschriftsteller im Angeficht eines fo außerordentlichen Erfolges vielleicht nicht gang mit Unrecht beschleichen wurde - denn Berfaffer glaubt benfelben andern Momenten, ale feinem eigenen Berdienfte jufchreiben ju muffen, - fondern ein anderes und über jede perfonliche Beziehung fich weit erhebendes Gefühl ift es, welches fich im Ungefichte jenes Erfolges in den Bordergrund feiner innern Betrachtungen drangt. Diefes Gefühl bezieht fich auf das Mertwurdige und Außergewöhnliche in den geiftigen Strömungen der Beit, in welcher wir leben. Berfaffer bat in der Beurtheilung allgemeiner Zeitrichtungen nie zu ben Sanguinifern gebort. Um fo weniger glaubt er heute einer Taufchung ju unterliegen, wenn er bei einer aufmertfamen Betrachtung unferer anscheinend in geiftige Apathie versuntenen Beit

die sicheren Symptome einer ebenso tiefgreifenden, als nachbaltigen geistigen Bewegung erblickt. Dem oberstächlichen Beobachter scheint unsere Zeit eine solche der Ruhe, der Erschlaffung, der Uebermüdung, unfähig zu jeder lebhaften Bartheinahme für irgend ein großes oder allgemeines Interesse. In der That scheint sich ein Gefühl allgemeiner Blasirtheit unserer strebsamsten Geister bemächtigt zu haben. Anders stellt sich das Bild dieser Zeit Demjenigen dar, welcher mit dem Auge des Eingeweiten in die Tiese und in die Jukunst zu blicken im Stande ist; er sieht den nie ruhenden Geist in verborgenen Gängen eifriger denn jemals arbeiten.

Fragen wir nach den inneren Urfachen diefer wenig fichtbaren, aber um fo tieferen Bewegung, welche die Beifter ergriffen bat - und wir gelangen biermit an den Bunft. von welchem unfer Gedankenlauf feinen Ausgang nahm fo alauben wir nicht mit Unrecht eine der bervorftechendften in dem Ginfluffe finden ju durfen, welchen feit einer Reibe von Jahren die rafch fich entwickelnden Naturwiffenschaften auf das geiftige Leben ausüben. Diefe Ginwirfung ift zwar langfam und geräuschlos, aber um fo nachbaltiger und unwiderstehlicher. Durch ihre großartigen Entdedungen und Erfindungen haben diefe Biffenschaften dem Blid der Einzelnen und der Bolter gang neue, umfaffende und tosmopolitische Gesichtspunkte eröffnet; durch ihre auf das Thatfachliche gerichtete Forschung haben fie das Denten gezwungen, aus den nebelhaften und unfruchtbaren Regionen speculativer Traumerei auf den Markt des Lebens und der Birklichkeit berabzufteigen, und haben durch ihre gange, jeder Art von Autoritäteglauben und geiftiger Unfreiheit feindliche Richtung eine Bewegung in die Belt gebracht, beren lette Refultate ebenfo überrafchende, als erfreuliche fein werden. .

Nach diesen einleitenden Borten glaubt der Berfasser dem Leser gegenüber einer Entschuldigung zu bedürfen, wenn er es im Folgenden unternimmt, auf einige derjenigen öffentlichen Angriffe und Beurtheilungen zu ant-worten, welche seiner Schrift seit dem Erscheinen der ersten Auslage derselben zu Theil geworden sind. Weniger aus

eigenen und inneren, als mehr aus außeren Untrieben unternimmt er eine Biderlegung und Burudweifung von Ungriffen, welche nur dazu gedient baben, seiner subjectiven Ueberzeugung die Machtlofigkeit feiner philosophischen und theologischen Gegner noch mehr als vorber zu enthüllen. Un einige unwesentliche Meugerlichkeiten oder einige Excentricitaten, von denen wir ingwischen unsere Schrift befreit ju haben glauben, an einige icheinbare Biderfpruche, Unebenheiten der Form oder des Gedankens fich anklammernd glaubten diefe Gegner Unfichten und Folgerungen widerlegen oder entfraftigen zu konnen, deren eigentlicher innerer und festgefugter Rern ibnen entweder aus Mangel an wiffenschaftlicher Ginficht unverftandlich oder ihren Ungriffen gang unzuganglich ift. Wir batten um fo weniger nöthig gehabt, unfer bisberiges Stillschweigen zu brechen, als wir in der Borrede gur erften Auflage unferer Schrift ausdrudlich erklart haben, daß wir nur folche Ungriffe zu beachten gesonnen seien, welche fich mit uns auf den Boden der Thatfachen und der Empirie begeben murden. unserer Gegner hat diefes auch nur versucht; wir haben nur die langit befannten Redensarten der philosophischen Schwarmerei, des religiofen Kanatismus oder endlich der alltäglichften Unwiffenheit und Dentfaulheit abermals ge-Benn wir daber dennoch jenen Borfat hiermit aufgeben und ju einer Gelbftvertheidigung ichreiten, fo veranlaßt uns dazu außer dem dringenden Buniche unferes Berlegers hauptsächlich die Rudficht auf den wider Erwarten fo groß gewordenen Umfang unferes Leferfreifes, deffen größerem Theile es vielleicht nicht fo, wie den in jene Streitfragen wissenschaftlich Gingeweihten, gegeben ift, das Babre von dem Kalfchen auf den erften Unblick zu unter-Die Digverftandniffe, welchen unfere Beurtheiler icbeiden. zum Theil anheimgefallen find, find fo zahlreich und grundlich, daß fie die Wegenfritit auf's Nachdrucklichfte beraus-Noch mehr aber geschieht diefes durch die robe und erbitterte Manier, mit welcher ein Theil jener die Grenzen der erlaubten Rritif weit überschreitenden Ungriffe gemacht murde. Berfaffer mochte nicht zu Denjenigen gerechnet werden, welche der Aritit gegenüber Empfindlichkeit

zeigen. Eine solche, mag sie in der Sache noch so ernst und einschneidend sein, muß und wird sich jeder Schriftsteller gefallen lassen. Aber derjenige Ton, in welchen ein Theil unserer Beurtheiler verfallen ist, gehört nicht mehr in das Bereich der Kritik, sondern auf jene Bierbank, von welcher Herr Karl Guptow in seinen Unterhaltungen am häuslichen Heerde spricht. Dem gegenüber erscheint Bertheidigung als eine halbe Nothwehr.

Die Angriffe nun, welche dem Berfaffer die Beröffentlichung feines Schriftchens in der publicistischen Belt zu Bege gebracht hat, find so zahlreich, daß derselbe nicht daran denten kann, auf jeden dieser Angriffe zu antworten. Bir werden uns nur mit einigen der hervorstechendften be-

schäftigen.

Wir übergeben dabei zunachft die maaglosen denunciatorifchen Auslaffungen, welche das unter der Leitung des Berrn Stadtpfarrers und Beiftlichen Raths Beda Beber in Frankfurt a. D. ftebende Frankfurter Ratholische Rirchenblatt (Ro. 26, S. 55) uns gewidmet bat, foweit fie unsere Schrift und Berfon felbft betreffen. traurige Berühmtheit, welche fich der Leiter Diefes Blattes als einer der excentrischften ultramontanen Bortampfer erworben hat, erlaubt uns eine folche Richtbeachtung nicht bloß, sondern läßt uns dieselbe als einen Ausfluß der Selbstachtung erscheinen. Daber nur foviel dem Lefer gur Nachricht, daß das Frankfurter Rath. Rirchenblatt feinen Saß gegen die moderne und zum Theil von uns vertretene Richtung der Naturwiffenschaften soweit treibt, um von "eigenen Baragraphen der Malefig = und Balsgerichtsordnung" zu reden, welche gegen die Bertreter jener Richtung in Anwendung gefett zu werden verdienten. Das Bublitum moge fich daraus eine Lehre nehmen, weffen diefe Berren fabig fein konnten, wenn ein trauriges Schickfal ihnen eine noch größere und unmittelbarere Bewalt in Banden geben Jener bluttriefende Bak. follte, ale fie bereite befigen. mit welchem religiöser Fanatismus einft die voranschreitende Biffenschaft verfolgte, murde von Neuem und beftiger aufleben. Die Autodafe's der Inquifition und alle Grauel, mit welchen jemals raffinirter Zelotismus die Menschheit

gepeinigt hat, wurden kaum hinreichen, um den mittelalterlichen Gelüften dieser theologischen halsabschneider Genüge zu thun. Mit einem Gefühl tieffter moralischer Entrüftung wenden wir uns von dieser Gesellschaft, welche schaamlos genug ift, sich für den wahren hort der mildesten aller Religionen auszugeben, hinweg, um uns mit einem andern

Begner ju beschäftigen. -

Die Allgemeine Zeitung ift befanntlich über Alles in der Welt und speziell über überirdische Ungelegenheiten noch etwas genauer, als der liebe herrgott felbft, unter-So tonnte es une nicht erstaunen, daß fie une mit Bulfe ihres anonymen gelehrten Munchner Berichterstattere in der Beilage vom 21. August 1855 in einem mit der Ueberschrift: "Bhilosophie und Materialismus" verfebenen Auffat der Ehre einer Antwort murdigte, welche uns und das Bublifum über die Unhaltbarteit unferer Unfichten und über das vollkommene Unrecht aufflart, mit welchem wir der fpekulativen Philosophie unfere Abneigung erflart baben. Der Berichterftatter findet unfere Schrift zwar an fich unbedeutend, aber doch als ein Zeichen der Beit beachtenswerth. In der That beweist der Ton und Die Ausführlichkeit, mit welcher unfer Berr Detaphpfiker von uns redet, wie wenig wohl es ihm im Angesicht der von uns jum Theil mit vertretenen realistischen Zeittendens ift und wie febr ibn vielleicht die Furcht peinigt, es moge ber Werth feiner ohne 3weifel bereits fur Sommer = und Binter = Semefter vollständig ausgearbeiteten philosophischen Befte unter Diefer Tendeng Roth leiden. Die fleinen bolgernen Throne, von deren Sobe berab diefe Berren bisber gewohnt waren, ihre philosophischen Rebelbilder vor den Augen des erftaunten Publikums vorbeizuführen und ihrem Beitalter jedesmal vorzuschreiben, wie es über Gott und Belt zu denken habe, fangen an zu wanken und droben vielleicht den Ginfturg. Rein Bunder alfo, daß ihre von Staatswegen dazu privilegirten Befiger jenes Rothgefdrei anstimmen, welches überall gehört wird, wo es fich um Leben oder Befit bandelt.

Unfer Berichterftatter ift nun felbftverftanblich nicht blog weit fluger und unterrichteter, ale wir, er ift auch fluger,

als Offenbarung, Religion und alle philosophischen Spfteme por ibm, in welchen er langft überwundene Standpuntte erblict und welche nach ihm und zufolge der befannten und naiven Logif der Schulphilosophen nur dazu gedient baben muffen, der neueften Entdedung der Philosophie den Boden zu bereiten. Diefe neuefte Entdedung nun - man bore und faune und zogere nicht, vor diefem letten Erzeugniß moderner Beisheit den Sut zu ziehen - besteht "in einem felbstbewußten, alldurchdringenden Gotte", in welchem der Berichterftatter "den i Grund für die Thatfachen der Ratur und der Geschichte findet." Kur ihn hat "die neuere Bhilosophie dargethan, daß Zeit und Raum Die Formen find, in welchen das ideale Wefen des Geiftes fich außert und realifirt, so daß ihr Gott felber nicht als raum = und zeitlos, fondern ale der Raum = und Beit= Sepende und Erfüllende gilt." Benn diefes die Quinteffenz der neueren Philosophie ift, so wird gewiß Riemand, den die erhabene Unverftandlichkeit folder den vbilofophischen Standpunkt des letten Sommersemesters reprafentirenden Phrasen nicht zu beglücken oder zu tauschen im Stande ift, einen Zweifel an dem Rechte begen, mit welchem wir uns gegen die speculative Schwarmerei unserer Philofopben ausgelaffen baben. Selbftbewußtfein - Alldurchdringung - Realifirung des idealen Befens des Geiftes -Raum = und Zeit = Setzung und Erfüllung — in der That Biel auf einmal für einen Gott, welcher, wie es icheint, nicht bloß dem Bedurfnig der Philosophen, sondern auch dem der Theologen genügen foll! Mag die Philosophie fort= fahren ,-in dieser Beise ben Grund für die Thatjachen der Natur und Geschichte zu suchen ober, wie fie glaubt, zu finden, die Naturforschung wird fich nie versucht fühlen, ihr auf folden nuplofen Irrfahrten zu folgen.

Bufolge dem Berichterstatter bleibt das erste für uns unser Gedanke, unser Selbstbewußtsein, das Cogito ergo sum. Traurig, daß der Bertreter des modernsten Standpunktes in der Bhilosophie genöthigt ist, sich auf einen ebenso nichtsssagenden, als veralteten logischen Scilkauzersprung zu besrufen, wie ihn das Cogito ergo sum (Ich denke, daher bin ich) darstellt! Das "Ich denke" sest das "Ich denke" bereits

voraus; denn wer nicht ift, ber denft auch nicht. fonnte man ungefähr ebenfo mabr und ebenfo tieffinnig fagen: Der bund bellt, daber ift ber bund. Dag mit folden Wortspielen nichts gewonnen und nichts zerftort wird, muß auch der blodefte Berftand einsehen. - Daß aber das Selbstbewuftsein ober die Erfennung des 3ch nichts Absolutes, nichts Ueberfinnliches, nichts Uebernaturliches ift, wie die fpiritualistische Philosophie gegenüber ber materialiftischen behauptet, sondern etwas durchaus Relatives, auf fenfualistischem und objektivem Bege Erworbenes, lagt fich aus der Entwickelung des findlichen Geiftes, welcher langfam und allmählig und erft nach einer langen Reibe von Erfahrungen jum Bewußtsein seines 3ch, feiner Berfonlichkeit gelangt, leicht nachweisen. (Siehe das Rapitel über die Angeborenen Ideen.) Auch das Thier hat ein 3ch und ein Gelbftbewußtfein. Riemand aber bentt daran, Diefes Bewußtfein als etwas Abfolutes oder gar Göttliches auszugeben.

Bezüglich des Berhältniffes von Beift und Materie glaubt uns Berichterftatter widerlegen zu tonnen, indem er fich an die Unerflärlichfeit der inneren Borgange jenes Berhaltniffes balt. Er bat uns hierüber ohne 3meifel nicht oder nur fehr flüchtig gelefen; er hatte fonft finden muffen, daß wir nirgende behauptet baben, eine folche Erflarung geben zu konnen. Nur bin und wieder wurde von uns der Berfuch gemacht, einige Andeutungen für das Berftandniß der inneren Doglich feit jenes Berbaltniffes zu Dagegen lauft ber Rern unferer Bebauptungen liefern. auf die Regelmäßigfeit und Nothwendigfeit des Bufammenhanges von Beift und Materie, sowie auf ihre Unzertrennlichkeit --- Behauptungen, welche wir bewiesen zu haben glauben. Ber gegen die dort angeführten Thatfachen mit Gewalt blind fein will, dem ift nicht zu helfen. - Berichterstatter fampft gegen Bindmublen, indem er wieder den bekannten Bogt'ichen Ausspruch über das Berhältnig von Behirn und Seele an den Saaren berbeigieht. Baben wir doch ein besonderes Kapitel gegen jenen Bergleich geidrieben!

Auch über die Rrafte und Urfachen, durch welche der

belebte Draanismus entstebt, bat der Correspondent der Allgem. Zeitung feine besonderen, von der Anschauungsweise der Raturmiffenschaften abweichenden Unfichten. Er meint. noch tein Raturforider babe nachzuweisen vermocht, wie durch bloke mechanische, physikalische und chemische Rrafte etwa ein Auge gebildet werden tonne. In der That bat Diesen nuplosen Bersuch auch noch gar tein Raturforscher gemacht, weil ein folder wohl niemals einem fo grundlichen Rigverftandnig über die Methode der Naturforschung, wie ber Correspondent, unterliegen wurde. Der Raturforscher weift nur - und diefes jur Evideng -- nach, daß es außer den phpfifalischen, chemischen und mechanischen Rraften teine andern Rrafte in ber Ratur gibt, und folgert daraus den unumftöglichen Schluß, daß auch die Organismen durch jene Rrafte erzeugt und gebildet fein muffen. Diefe Bildung jedesmal im Ginzelnen por fich gegangen ift ober por fich geht, begreift die Biffenschaft gur Beit nur zu einem fleinen Theile und wird es seinem ganzen Umfange nach vielleicht niemals begreifen; aber daß es fo ift, darüber begt fie gar teinen 3meifel. - Um nun aber einmal bei des herrn Correspondenten Begriffen zu bleiben welcher ohne Aweifel meint, es sei undenkbar oder unmöglich, daß mechanische, physitalische ober chemische Rrafte ein Auge bilden, fo möchten wir ihn fragen, wer benn nach feiner Unficht das Auge gebildet habe, wenn diefe nicht? Die Lebenstraft ift unanrufbar; fie ift wiffenschaftlich Also tann der Correspondent nur antworten: Der selbstbewußte, alldurchdringende Gott hat es gebildet. antworten mit einer zweiten Frage nach Demjenigen, ber ienen Gott gebildet bat. Antwort: Entweder - er bat fich felbst gebildet, oder — er ift ewig. — Wenn fich aber ein fo volltommenes Befen, wie Gott, felbft gebildet bat. warum foll fich denn nicht einmal ein fo unvollkommenes. wie die Belt, damit ein Organismus, damit ein Auge, von felbst gebildet haben konnen? - Rennt man aber Bott ewig, so ift dies nur eine Uebertragung fur die Emigfeit der Belt, welche felbftverftandlich jedes ichaffende oder bildende Brincip ausschließt oder unnöthig macht. Also: Quod erat demonstrandum: Die Natur mit ihren mechanischen, physikalischen und demischen Rraften ift die Bildnerin des Organismus. — Das Suchen der Philofophen nach einer Urfache der Belt ift gleichbedeutend mit dem Besteigen einer endlosen Leiter, wobei die Frage nach der Urfache der Urfache die Erreichung eines letten Endzieles unmöglich macht.

Bas unser Correspondent sonft noch in ungeordneter Beife über das Berhaltniß der neueren Philosophie gum Spiritualismus einerseits und zum Materialismus andererfeite vorbringt, entging, wie wir ohne Schaam gesteben, unferem tieferem Berftandniß. Dhne Zweifel befitt das "Gedankenfiltrum" des Berichterstatters (um feinen eigenen Ausdruck zu gebrauchen) eine andere und feiner organifirte Beichaffenheit, als das unfere, welche es demfelben möglich macht, einen truben Sat von philosophischem Mufticiemus zurudzubehalten, welchen wir genöthigt waren, durch die groberen Mafchen unferer Bebirnfafern bindurchzulaffen.

Beil wir endlich mit Thatfachen belegt haben, daß fein qualitativer, sondern nur ein quantitativer Unterichied zwischen Menschen = und Thierfeele besteht - eine Sache, welche ebenjo unbestreitbar, ale einfach, naturlich und leicht zu begreifen ift und über welche unter unterrichteten Leuten faum eine Deinungeverschiedenheit besteht behauptet der Berichterstatter der Allgem. Zeitung, wir proflamirten die Brutalifirung der Menfchheit. Benn jest Giner daber fame und fagen wurde: "Beil der Dfen schwarz ift, ift der Efel ein dummes Thier" - fo wurde diefe Behauptung ungefähr ebenfo großen Scharffinn verrathen, als Diejenige unferes Begners. In dem Rampfe mit folden Rederhelden tommen wir uns faum anders vor, als waren wir auf einer Don-Quirotiade begriffen. Rebren wir daber lieber um und laffen wir die Allgemeine Zeitung fortfahren, ihre altfluge Brofefforen - und Cathederweisheit unter allerhöchsten Privilegien über Deutschland ju verbreiten! -

Ein anderer Mann schwingt vom stillen Feuer des "häuslichen Beerdes" ber feine ungefährliche Lanze gegen uns. 3war wird niemand, der uns gelesen hat, einen 3weifel Daran begen, daß unfere Schrift nicht auf eine Unter -

beleb. Maa Der no D,

Baltung am baueliden geren berechnet ift; aber Saltund am baueliden Deer Gugtow nicht verfagen, wie er est 2011 - and ber Rari Gugtow nicht verfagen, serned fennte et fich gert flarentbum," wie er es zu nennen grafte und Stoff Ditanentbum, und Roffens unt fer mar ber gerum ber genannen und Roffens unfer und groff und Brattsfannen und Kaffeefannen unfer vor dem Forten Gugtow's Unterhalten urrfer ver dem Borum ber Dinterpannen und Kaffeelannen pertebet, vor dem Barbe Marl Guglow's Unterhaltungen am abiturtheilen. (Siebe 57, 1855, "Anreaungen") perserenden. (Siebe 37, 1855, "Anregungen.") In abitation peere, benft er mit einer philosophica. pluatieben goert, mit er mit einer philosophischen Richs jelder gesculchen ju fonnen, welche ibm allenten gut bius Gesculidaft rem unter philosophischen Richsielser meinte ben biuslichen heerdes aus sehr titanenhaft eine muste. Befanntlich hat herr (und bernenhaft portommen feines hochfliegenden Genius durch den Ballaft Sowingen Bildung niemals gelähmt, und Riemand wiffenfebafilider Bildung nemale gelähmt, und Riemand miffenter ibm daher übel genommen haben, wenn er seine murte er innerhalb den bescheibane murde ungen" innerhalb des bescheidenen, ihm und ihnen "unredungen geiftigen Gefichtafreiles Anreaten geiftigen Gefichtsfreises gehalten und feine Genatürtte über "Kraft und Stoff" für sich behalten hatte. aber fein muthiger Ehrgeiz treibt ihn weiter und läßt ihn fomifdet Beije bas Titanenthum, welches er befampfen will, on feiner ftartften Geite anpaden. Berfaffer benft nicht paran, Berrn Gustow, welcher die arme, halbtodte Lebenefrajt" gegen feine Angriffe in Schut ju nehmen fich berufen fühlt, des Raberen über die Unhaltbarfeit diefes feit lange burd beffere und unterrichtetere Leute, ale er felbit, aus ber Biffenichaft entfernten Begriffes zu belebren: er will ibn nur in feinem eigenen Intereffe baran erinnern, Dof ber ebetherzige Muth, mit welchem fich bier ber "bausliche Beerb" einer Unterdrudten annimmt, diefesmal nicht mit Besonnenbeit gepaart ift. Wenn demnach herr Gustow gegen unfer Titanenthum bemerkt, daß Freimuthig= feit zwar zu loben fei, daß aber "Muth und Befonnenbeit gepaart fein muffe," jo begreifen wir nicht, warum er tiefeweise Lehre por allen Dingen nicht bei fich selbst in Unwendung gesett bat! Bollte derselbe fich die Dlube nehmen, ein oder zwei Semefter lang das Auditorium des Philosophen der Allgem. Zeitung in München um eine Berfon zu vermehren und ihm einige feiner speculativen Runftflucken vom "Raum und Beit segenden und erfüllenden Gotte" ablauschen, so wurde er, wenn er wieder in den Kall fommen follte, mit unferem Titanenthum anbinden zu wollen, ben

hauslichen Unverstand wenigstens mit unhauslicher Unverständlichkeit zu paaren wissen. Bis dahin
aber bleibe er in der harmloseren Sphäre seiner "Erwägungen" und benütze seine populäre Richtung dazu, um
aus populären Büchern etwas zu lernen, statt bei deren
Kritit eine muthige Unbesonnenheit an den Tag zu legen.
Aus diese Weise wird es vielleicht dem Verfasser der "Ritter
vom Geiste" nach und nach gelingen, von dem Geiste,
welcher die moderne Natursorschung besecht, einige Ahnung
zu erlangen. Auch dem Verfasser des bekannten atheistischen
Romans "Wally," sowie der "Vorrede zu Schleiermacher's
vertrauten Briesen über die Lucinde" wird es vielleicht bei
dieser Gelegenheit einseuchtend werden, auf welche Weise
die Stoffmetamorphose des Gehirns manchem jugendlichen
Stürmer in seinem Alter unangenehme Streiche spielt.\*)

An Herrn Gupkow schließen wir seinen ehemaligen Freund und Mitarbeiter im litterärischen Weinberg, Herrn Wolfsgang Menzel in Stuttgart an, dessen altersgraues, in der Noth der letten Jahre wiederauserstandenes Litteratursblatt (Nr. 65, Jahrg. 1855) einen ähnlichen Kreuzzug, wie die "Unterhaltungen am häuslichen Heerd," gegen uns und gegen die Hydra des Materialismus eröffnet. "Alte Liebe rostet nicht." So auch hier! Nach langer Feindschaft sühren die Pfade ihrer umgekehrten Nichtungen den weiland Franzosensseiser und großen Nationaldemagogen und den ehemals Anführer des jungen Deutschland vor den Wällen des von ihnen bekämpsten Materialismus wieder auf den nämlichen Angriffsplan. Möge diese schne Eintracht kein Unberusener siören!

Trot feiner umgedrehten Ueberzeugungen ift herrn Mengel's Manier und fein Vergnügen am Schimpfen

<sup>\*)</sup> Dem Leser ist vielleicht an bieser Stelle die Notiz nicht uninteressant, daß ein in Stuttgart erscheinendes Bolksblatt: "Der Beobachter" — behauptet, es könne unsere Schrift nach Tendenz und Wirkung mit nichts besser, als mit der Gustow'ichen "Wally" verglichen werden. So unvassend und wenig schweichelhaft für uns dieser Bergleich auch ist, so bezeichnend erscheint er doch für den Charafter des Guztow'schen Ungriffs. —

doch noch ganz daffelbe geblieben, wie vor dreißig oder zwanzig Jahren. Mit bekannter Lust am Ordinären und Auffallenden ergeht er sich in Ausdrücken, wie "allgemeinste Blasphemie", "eines gebildeten Nannes unwürdigster, ja schofelster Ton", "unnobel". "gemein", "der Mensch ein Affensohn, eine zur Bestialität abgerichtete Maschine, ein Biehautomat", "gemeinste Empirie", "Berderbniß unsserer Jugend vor der Reise" und Aehnliches. So wenig auch solche Ausdrücke "eines gebildeten Mannes würdig" sind, so wenig konnten sie uns doch bei Herrn Menzel Wunder nehmen, da man bei ihm Derartiges und weit Aergeres längst gewöhnt ist. Fast in jeder Richtung der Bublicistist gibt es einige Leute, welche sich durch langjährige und andauernde Ungezogenheit eine Art von Massenfreiheit erworben haben; sie versäumen nicht, dieselbe bei jeder Ges

legenheit zu gebrauchen.

Bir begreifen übrigens Berrn Mengel's Born gegen unser Buch um so weniger, als er von uns behauptet, daß wir "nicht einen einzigen neuen und eigenen Gedanken vorbringen," sondern nur "die bekannten Sape alterer und neuerer Materialisten nachaeschrieben" batten. Achnlichen Behauptungen find wir auch an andern Orten begegnet. So wirft uns die Spener'sche Zeitung "Bemachtigung fremder Gedanken und Forschungen" und Mangel an eigenen Ideen vor. Wenn dieses in der That so ift - und wir find gar nicht so fühn, von uns behaupten zu wollen, wir könnten irgend einen allgemeinen Gedanken vorbringen, der nicht ichon einmal vor uns gedacht und ausgesprochen worden ware - wenn dem also so ift, warum diese beftige und zum Theil maafloje Greiferung, welche Berr Dengel und so viele andere seiner Besinnungsgenoffen gegen uns an den Tag legen? Sat man denn diefe wenig fürchter= lichen Feinde, deren Sate wir abgeschrieben haben, nicht icon langst mit Bulfe von Berrn Mengel' und Genoffen todt gemacht? Es geht unseren Gegnern diesesmal, wie jenem Reichen in der Kabel, in deffen Borfagl nächtliche Mäuse randalirten, bis er mit dem Knüppel im Dunkeln dazwischenfuhr und sein eigenes Tafelfervice gerschmetterte. Die Moral heißt dort; Blinder Eifer ichadet nur.

So auch hier! Das Gefühl ihrer Dhnmacht gegen die von uns vorgebrachten Thatfachen hat unfere Gegner fo febr verblendet, daß fie im Dunkeln umberichlagen, ohne ju wiffen, wohin. Es verdrießt diefe Berren auf's Meugerfte, daß wir nicht fo unbesonnen waren, uns allein auf einen fo gefährlichen Kampfplat zu magen, und daß wir nicht verfaumt haben, unfere Behauptungen überall mit den Ausspruchen namhafter naturwiffenschaftlicher oder philosophischer Schriftfteller alterer und neuerer Beit zu belegen und gu zeigen, daß wir mit unseren Anfichten nicht allein fteben, fondern nur ein — vielleicht schwaches — Glied einer geiftigen Bhalanx bilden, welche zuverläffig nach und nach den philosophischen und religiofen Mofticismus über den Saufen werfen wird. — Bas die Thatsachen und Forschungen betrifft, auf benen das Bebaude unferer Philosophie ruht, fo verfteht es fich wohl von felbft, daß dieselben nicht von bem Autor bergeftellt fein fonnen; fie find das Bert einer Sahrhunderte alten, muhfamen Arbeit einer gabllofen Menge ber besten und nüchternsten Geifter. Dem gegenüber mogen unfere Gegner ein wenig bedenken, daß nicht wir die Welt erfunden haben und daher auch nicht für das verantwortlich find, was bei einer nüchternen Betrachtung der Thatfachen ber Natur und Geschichte fich jedem, wenn auch durch das Bewußtsein feiner göttlichen Bestimmung noch fo bochnäfigen menschlichen Individuum vor die Augen drangt. Gefallen Berrn Mengel jene Thatsachen, welche er felbft als folche nicht abläugnen zu wollen ober zu konnen scheint, nicht, fo rechte er darüber mit feinem Schöpfer, nicht mit uns!

Wenn wir nun sonach in dem Inhalt unseres Buches selbst keinen rechten Grund für herrn Menzels große Erbitterung zu finden im Stande waren, so gibt uns vielleicht ein Blick nach einer andern Seite hin einiges Licht hierüber. Der Eingang der Menzel'schen Anzeige unserer Schrift läßt sich so vernehmen: "Dieses Buch, mit sehr viel Ruhe, ja mit einem gewissen "pomadigen Behagen" und unsäglicher Selbstzenügsamkeit geschrieben, verwirgt hinter seiner phlegmatischen Physiognomie doch den leidenschaftlichsten und giftigsten Haß gegen das Christentum." Also die Ruhe, mit der wir geschrieben haben,

war es, was herrn Dengel's Galle fo tief erregt hat. Er findet es emporend, daß Undere nicht mit ebensoviel leidenschaftlicher Ungezogenheit ichreiben, als er felbft. der That schreibt man mit folder Rube in der Behandlung fo ichwieriger Brobleme nur in dem Bewußtfein, daß man obne Borurtheil und auf Grund von Thatfachen die Babrbeit zu fuchen bemüht ift. - Bas unfere angebliche Orposition gegegen bas Christenthum angeht, jo geben wir herrn Mengel gerne ju, daß er fich hierin nicht gang 3mar ift in unferer Schrift vom Chriften. getäuscht hat. thum nirgends die Rede, aber doch bat Berr Mengel mit feinem driftlichegermanischen Inftinkt richtig berausgefühlt, daß wir nicht zu den unbedingten Berehrern deffelben, wenigstens nicht des biftorischen Chriftenthums, gablen. Dag man von der driftlichen Urreligion denken, was man wolle, so wird doch ein verständiger und unterrichteter Dann, beffen Berg und hirn durch die aus jedem Bintel der Philosophie, Kunft, Religion und Biffenschaft widerflingenden Bhrafen der driftlichen Geschichtsphilosophen noch nicht gang in Berwirrung gesett find, feinen Zweifel über Werth und Bedeutung derjenigen allgemeinen Beltund Lebensanschauung begen durfen, welche fich im Befolge des historischen Christenthums entwickelt bat. 3m Angeficht der großen Ruckschritte, welche das geiftige Leben Der europäischen Culturvölfer mit Sulfe jener Weltanschauung machen mußte und zum Theil noch andauernd zu machen fortfahrt, muß ce jeden Denschenfreund mit aufrichtigem Bedauern erfüllen, daß das ebenfo glanzende, ale erhebende Bild ariechischen und römischen Alterthums und die aanze Summe der durch daffelbe erworbenen geiftigen Erkenntnig für lange Beit und jum Theil, wie es icheint, fur immer, unter dem Druck einer Weltanschauung verloren geben fonnte, welche fich jederzeit ale eine geborene Seindin der Aufflärung, des Fortschritts, wie überhaupt einer naturgemagen und freundlichen Auffassung von Belt und Leben erwiesen bat. Den Naturwiffenschaften vielleicht erft wieder wird es gelingen, die Menschheit aus den unnatürlichen Fesseln jenes falten und berglofen Dogmatiomus, in welchen man die chriftliche Religion vertehrt hat, zu erlöfen und ihr den richtigen Blid für das Natürliche zurudzugeben. -

Auf etwas höher trabendem Roffe, als die bereits Benannten, galoppirt ein Berr T., Correspondent der Berliner Rationalzeitung (Rr. 401. 1855), einher. Berr T., Philosoph feines Zeichens, beginnt feine Bolemit mit ber Citation der alten griechischen Dothe vom Srion, welcher, an der Tafel der Gotter fpeifend, in Liebe fur Juno entbrannte und gur Strafe dafur in die Unterwelt gefchleubert wurde - und scheint ohne Zweifel, wenn wir ihn nicht unrecht verftanden haben, damit fagen zu wollen, daß das lette Rathfel der Welt und des Lebens ein unlösbares, und daß das Beginnen, daffelbe lofen zu wollen, ein allzu vermeffenes fei. In der That legt der Correspondent unferen bescheidenen Studien einen viel zu hoben Werth bei, wenn er glaubt, wir vermäßen uns, die Lofung diefes Rathfels gefunden zu haben. Daß wir daffelbe fur ein an fich unlösbares halten, murde fogar an einer Stelle unserer Schrift (fiebe bas Rapitel über perfonliche Fortdauer) ausdrudlich ausgesprochen. Reine Philosophie fann weniger, als die unfrige, von der Ginbildung befeelt fein, "die hochfte Bahrheit in ihre Arme gefchloffen zu haben" (Ausdruck ber Nationalzeitung). Aber fonnte ein Bernunftiger aus jener Unlöslichfeit des letten Rathfels folgern wollen, daß die philosophische Untersuchung des Dafeins, soweit fie der empirischen Erkenntniß zugänglich ift, aufzuacben fei?

Bie der Correspondent der Allgemeinen Zeitung, machtsich auch herr T. seinen Angriff sehr leicht, indem er die Haupttheile unserer Untersuchungen überspringt und uns sogleich an der Unerklärlichkeit des Berhältnisses von Geist und Materie, von Gehirn und Seele anpackt. Wir behaupten so wenig, wie Andere, diese Erklärung gefunden zu haben. Wenn wir aber durch Thatsachen — und Niemand wird diese entfrästen können — nachgewiesen haben, daß Geist und Materie ebenso ungertrennlich und einander mit ebensolcher Nothwendigkeit bedingend sind, wie Kraft und Stoff, so haben wir gewiß hiermit in den Augen jedes Algrenkenden das Recht erworben, Gehirn und Seele an

andern Stellen als thatfachlich "identisch", "zusammengeboria", oder das Bebirn ale bie Urfache bes Bedantens ju bezeichnen. Daß wir im Stande find, die beiden begrifflich von einander zu trennen, ja einander gegenüber zu feten, beweift auch nicht das Leifeste gegen die Birflichfeit ober Thatfachlichkeit jenes Berbaltniffes an fich. — Der Bergleich organischer mit mechanischer Thatigfeit, welchen Berr T. "leichtfinnig" u. f. w. nennt, wurde von uns ausdrucklich als nur der Bahrheit nabefommend bezeichnet. - 3m Ungeficht fold grundlicher Diffverftandniffe thut es uns in der That leid, daß wir überhaupt an einigen Stellen unferer Schrift es versucht haben, Andeutungen für das Berftandniß der inneren Möglichkeit jenes Berhaltniffes zwischen Beift und Materie ju geben. Bir hatten uns unfere Aufgabe leichter machen und einfach fagen follen: Go ift die Sache! Erklärt fie, wie ihr wollt! — Wenn herr T. beffere Bortbezeichnungen fur die Darftellung jenes, feinem inneren Befen nach jum größten Theil wunderbaren und unerklärlichen Berhaltniffes fennt, als wir, fo mag er fie ber miffensdurftigen Welt jum Beften geben; mir werden aledann schen, ob "Ronfufion und Unklarheit, Plumpheit und Unreife der Begriffsbestimmungen" mehr bei den materialiftischen oder mehr bei den philosophischen Dialettifern zu Saufe find.

Der "geübte Dialektifer" nimmt es uns übel, daß wir die Ausdrücke "ideal", "immateriell" u. s. w. gebrauchen und nennt uns "Saul unter den Propheten." Trop seiner gelehrten philosophischen Bildung hat uns herr T. entsweder nicht verstanden oder will uns nicht verstehen. Er zeige uns irgend eine Stelle unserer Schrift, an welcher wir die "Joee" geläugnet haben. Wir läugnen nur ihren Ursprung aus einer andern, als der sinnlichen Welt,— eine Sache freisich, mit der einem Theil unserer deutsschen Jdealphilosophie der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Ebensowenig haben wir irgendwo unsere Standpunste soweit verlassen, um über die idealen oder Vernunftzeigenschaften des menschlichen Geistes abzuurtheilen, und wir begreisen in der That nicht, wie es der Unverstand so weit treiben kann, den Resultaten und Ansichten der Raturs

forschung eine Läugnung des Geistes unterzuschieben. Das Dasein des thierischen und menschlichen Geistes und der Gesetz, nach denen er operirt, ist so gut ein natürliches Faktum, wie jedes andere natürliche Dasein. Db nun der Mensch als ein Brodukt der Natur oder eines selbsischöpserischen Willens, ob der Menschengeist als ein Brodukt stofflicher Complexe oder als etwas selbsikändiges angeschen wird, ist für die Beurtheilung des Wesens, der Eigensschaften, der Gesetz dieses Geistes zum größten Theile

aleichaultia.

Dem Begriffe des Dragnismus find wir nicht, wie uns Berr I. vorwirft, überall gefliffentlich aus dem Bege gegangen, fondern wir haben ihn unter dem Ravitel .. Lebensfraft". das Herr T. vielleicht überschlagen hat, und — wie wir glauben - binlanglich abgehandelt. Dort, fowie auch in ben Rapiteln "Zwedmäßigfeit" und "Urzeugung" wurde gezeigt, daß die organischen Gattungstypen zu ihrer Erflarung nicht der Unnahme eines übernaturlichen, vorausgebildeten Bedanten. Schema's bedürfen, fondern daß fie ein Broduft aus der allmähligen, langfamen, unbewußten Arbeit der Ratur felber find. Dem uneingeweihten Blid scheint ein solcher Borgang im Angesicht der wunderbaren organischen Bildungen, welche und umgeben, unmöglich. Aber das Auge des Forschers bringt durch endlose Beitraume und geleitet von dem Finger der fprechendften Thatfachen rudwarts und überfieht, wie fich ein organisches Glied langfam aus dem andern entwickelte und felbft noch heute zu entwickeln fortfährt.

Der Borwurf, als schienen wir die Philosophie nur vom Hörensagen zu kennen, konnte uns deswegen nicht berühren, weil wir auf denselben zum Boraus gesaßt sein mußten und gesaßt waren. Bir können Herrn T. nicht ein Ramensverzeichniß der philosophischen Schriften und Borlesungen vorlegen, mit denen wir zum Theil unsere Zeit vertrödelt haben. Daß die speculative Philosophie ihrem Todtseind gegenüber den beregten Borwurf nicht sparen würde, war zum Boraus klar; er wird noch unzähligemale von ihr als unschäliche Waffe gegen ihre naturwissenschaftslichen Gegner gebraucht werden. Nicht der Berfasser ist es.

belebte Draanismus entsteht, bat der Correivondent der Allgem. Beitung feine befonderen, von der Anschauungeweise der Raturmiffenschaften abweichenden Unfichten. noch kein Raturforscher habe nachzuweisen vermocht, wie durch bloke mechanische, physitalische und chemische Rrafte etwa ein Auge gebildet werden fonne. In der That bat diesen nutlosen Bersuch auch noch gar fein Naturforscher gemacht, weil ein folder wohl niemals einem fo grundlichen Disverständnis über die Methode der Naturforschung, wie der Correspondent, unterliegen murde. Der Raturforicher weift nur - und diefes jur Evideng -- nach, daß es außer den physikalischen, chemischen und mechanischen Rraften feine andern Rrafte in ber Ratur gibt, und folgert barque den unumftöglichen Schluß, daß auch die Draanismen burch jene Rrafte erzeugt und gebildet fein muffen. Diese Bilbung jedesmal im Einzelnen vor fich gegangen ift oder vor fich geht, begreift die Biffenschaft gur Beit nur zu einem fleinen Theile und wird es seinem ganzen Umfange nach vielleicht niemals begreifen; aber daß es fo ift. darüber begt fie gar feinen 3meifel. - Um nun aber einmal bei des herrn Correspondenten Begriffen zu bleiben. welcher ohne Zweifel meint, es fei undentbar oder unmoglich, daß mechanische, phyfitalische oder chemische Rrafte ein Auge bilden, fo möchten wir ibn fragen, wer denn nach feiner Unficht das Muge gebildet habe, wenn diefe nicht? Die Lebenstraft ift unanrufbar; fie ift wiffenichaftlich Also fann der Correspondent nur antworten: selbftbemufite, alldurchdringende Gott hat es gebildet. antworten mit einer zweiten Frage nach Demjenigen, ber jenen Gott gebildet bat. Antwort: Entweder - er bat fich felbft gebildet, oder - er ift ewig. - Benn fich aber ein fo volltommenes Wefen, wie Gott, felbft gebildet bat. warum foll fich denn nicht einmal ein fo unvollkommenes. wie die Belt, damit ein Organismus, damit ein Auge. von felbft gebildet haben tonnen? - Rennt man aber Bott ewig, fo ift dies nur eine Uebertragung fur die Emigfeit ber Belt, welche felbftverftandlich jedes ichaffende oder bildende Brincip ausschließt oder unnöthig macht. Alfo: Quod erat demonstrandum: Die Natur mit ibren mechanischen, physikalischen und chemischen Kräften ift die Bildnerin des Organismus. — Das Suchen der Philossophen nach einer Ursache der Welt ift gleichbedeutend mit dem Besteigen einer endlosen Leiter, wobei die Frage nach der Ursache der Ursache die Erreichung eines letten Ends

zieles unmöglich macht.

Was unser Correspondent sonft noch in ungeordneter Weise über das Berhältniß der neueren Philosophie zum Spiritualismus einerseits und zum Materialismus anderersseits vorbringt, entging, wie wir ohne Schaam gestehen, unserem tieferem Berständniß. Dhne Zweisel besitzt das "Gedankensiltrum" des Berichterstatters (um seinen eigenen Ausdruck zu gebrauchen) eine andere und feiner organisitte Beschaffenheit, als das unsere, welche es demselben möglich macht, einen trüben Satz von philosophischem Mysticismus zurückzubehalten, welchen wir genöthigt waren, durch die gröberen Maschen unserer Gehirnsasen hindurchzulassen.

Beil wir endlich mit Thatfachen belegt haben, daß fein analitativer, sondern nur ein quantitativer Unterichied zwischen Menschen = und Thierseele besteht - eine Sache, welche ebenfo unbestreitbar, als einfach, naturlich und leicht zu begreifen ift und über welche unter unterrichteten Leuten taum eine Deinungeverschiedenheit besteht behauptet der Berichterstatter der Allgem. Zeitung, wir proflamirten die Brutalifirung der Menfchheit. Benn jest Giner daber fame und fagen murde: "Beil der Dfen schwarz ift, ift der Efel ein dummes Thier" - fo wurde diese Behauptung ungefähr ebenfo großen Scharffinn verrathen, als diejenige unferes Gegners. In dem Rampfe mit folchen Federhelden tommen wir uns taum andere vor, als waren wir auf einer Don-Quirotiade begriffen. Rebren wir daber lieber um und laffen wir die Allgemeine Zeitung fortfahren, ihre altfluge Brofefforen = und Cathederweisheit unter allerhöchsten Privilegien über Deutschland ju verbreiten! -

Ein anderer Mann schwingt vom ftillen Feuer des "häuslichen Heerdes" her seine ungefährliche Lanze gegen uns. 3war wird Niemand, der uns gelesen hat, einen Zweisel daran hegen, daß unfere Schrift nicht auf eine Unter-

haltung am häuslichen Beerd berechnet ift; aber dennoch fonnte es fich herr Rarl Gustow nicht verfagen, unfer "Araft- und Stoff-Titanenthum," wie er ce zu nennen beliebt', vor dem Forum der Bratpfannen und Raffeefannen abzuurtheilen. (Siebe Karl Guptow's Unterhaltungen am bauslichen Seerd, Rr. 57, 1855, "Anregungen.") folder Gesellschaft denkt er mit einer philosophischen Richtung anbinden zu können, welche ihm allerdinge vom Standpunfte des bauslichen Beerdes aus febr titanenhaft porfommen mußte. Befanntlich bat Berr Gustow Die Schwingen feines hochfliegenden Genius durch den Ballaft wiffenschaftlicher Bildung niemals gelähmt, und Niemand wurde es ihm daber übel genommen haben, wenn er feine "Anregungen" innerhalb des bescheidenen, ihm und ihnen natürlichen geiftigen Befichtsfreises gehalten und feine Bedanken über "Rraft und Stoff" für fich behalten hatte. Aber fein muthiger Ehrgeiz treibt ihn weiter und läßt ihn fomischer Beise das Titanenthum, welches er befämpfen will, an feiner ftarfften Seite anpaden. Berfaffer denft nicht daran, herrn Gustow, welcher die arme, halbtodte "Lebensfraft" gegen feine Angriffe in Schut zu nehmen fich berufen fühlt, des Räberen über die Unhaltbarkeit diefes feit lange durch beffere und unterrichtetere Leute, ale er felbft, aus der Wiffenschaft entfernten Begriffes zu belehren: er will ihn nur in feinem eigenen Intereffe baran erinnern, daß der edelherzige Muth, mit welchem fich bier der "häusliche Becrd" einer Unterdrückten annimmt, diesesmal nicht mit Besonnenheit gepaart ift. Wenn demnach herr Guttow gegen unfer Titanenthum bemerft, daß Kreimuthiafeit zwar zu loben fei, daß aber "Muth und Besonnenheit gepaart fein muffe," fo begreifen wir nicht, warum er diese weise Lehre por allen Dingen nicht bei fich selbst in Unwendung gesett hat! Wollte derselbe fich die Dlube nehmen, ein oder zwei Semester lang das Auditorium des Philosophen der Allgem. Zeitung in München um eine Person zu vermehren und ihm einige feiner speculativen Runfiftucken vom "Raum und Beit segenden und erfüllenden Gotte" ablaufchen, fo wurde er, wenn er wieder in den Fall fommen follte, mit unserem Titanenthum anbinden zu wollen, ben hauslichen Unverstand wenigstens mit unhauslicher Unverständlichkeit zu paaren wissen. Bis dahin
aber bleibe er in der harmloseren Sphäre seiner "Erwägungen" und benütze seine populäre Richtung dazu, um
aus populären Büchern etwas zu lernen, statt bei deren
Kritik eine muthige Unbesonnenheit an den Tag zu legen.
Auf diese Weise wird es vielleicht dem Verfasser der "Ritter
vom Geiste" nach und nach gelingen, von dem Geiste,
welcher die moderne Natursorschung beseckt, einige Uhnung
zu erlangen. Auch dem Verfasser des bekannten atheistischen
Romans "Wally," sowie der "Vorrede zu Schleiermacher's
vertrauten Briesen über die Lucinde" wird es vielleicht bei
dieser Gelegenheit einleuchtend werden, auf welche Weise
die Stoffmetamorphose des Gehirns manchem jugendlichen
Stürmer in seinem Alter unangenehme Streiche spielt. \*)

An Herrn Gußtow schließen wir seinen ehemaligen Freund und Mitarbeiter im litterärischen Weinberg, Herrn Wolfsgang Menzel in Stuttgart an, dessen altersgraucs, in der Noth der letten Jahre wiederauserstandenes Litteratursblatt (Nr. 65, Jahrg. 1855) einen ähnlichen Kreuzzug, wie die "Unterhaltungen am häuslichen Herd," gegen uns und gegen die Hydra des Materialismus eröffnet. "Alte Liebe rostet nicht." So auch hier! Nach langer Feindschaft sühren die Psade ihrer umgekehrten Richtungen den weiland Franzosenfresser und großen Nationaldemagogen und den ehemals Ansührer des jungen Deutschland vor den Wällen des von ihnen bekämpften Naterialismus wieder auf den nämlichen Angriffsplan. Möge diese schöne Eintracht kein Underusener stören!

Erog feiner umgedrehten Ueberzeugungen ift herrn Mengel's Manier und fein Bergnugen am Schimpfen

<sup>\*)</sup> Dem Leser ist vielleicht an bieser Stelle die Notiz nicht uninteressant, daß ein in Stuttgart erscheinendes Bolksblatt: "Der Beobachter" — behauptet, est könne unsere Schrift nach Tendenz und Wirkung mit nichts besser, als mit der Gugkow'schen "Walln" verglichen werden. So undsssend und wenig schmeichelhaft für uns dieser Bergleich auch ist, so bezeichnend erscheint er doch für den Charafter des Gugstow'schen Angriss. —

doch noch ganz dasselbe geblieben, wie vor dreißig oder zwanzig Jahren. Mit bekannter Lust am Ordinaren und Auffallenden ergeht er sich in Ausdrücken, wie "allgemeinste Blasphemie", "eines gebildeten Mannes unwürdigster, ja schofelster Ton", "unnobel", "gemein", "der Mensch ein Alffensohn, eine zur Bestialität abgerichtete Maschine, ein Biehautomat", "gemeinste Empirie", "Berderbniß unsserer Jugend vor der Reise" und Aehnliches. So wenig auch solche Ausdrücke "eines gebildeten Mannes würdig" sind, so wenig konnten sie uns doch bei herrn Menzel Wunder nehmen, da man bei ihm Derartiges und weit Aergeres längst gewöhnt ist. Fast in jeder Richtung der Publicistist gibt es einige Leute, welche sich durch langjährige und andauernde Ungezogenheit eine Art von Maskenfreiheit erworben haben; sie versäumen nicht, dieselbe bei jeder Ges

legenbeit zu gebrauchen.

Bir begreifen übrigens herrn Mengel's Born gegen unser Buch um so weniger, ale er von une behauptet, daß wir "nicht einen einzigen neuen und eigenen Bedanken vorbringen," fondern nur "die bekannten Gate älterer und neuerer Materialiften nachgeschrieben" batten. Mebnlichen Behauptungen find wir auch an andern Orten begegnet. So wirft une die Spener'iche Zeitung "Bemachtigung fremder Gedanken und Forschungen" und Mangel an eigenen Ideen vor. Wenn dieses in der That so ift - und wir find gar nicht fo fuhn, von une behaupten zu wollen, wir könnten irgend einen allgemeinen Gedanken vorbringen, der nicht schon einmal vor uns gedacht und ausgesprochen worden ware - wenn dem also so ift, warum diese heftige und zum Theil maaflose Ereiferung, welche Berr Dengel und fo viele andere seiner Besinnungsgenoffen gegen uns an den Tag legen? Sat man denn diese wenig fürchter= lichen Feinde, deren Sape wir abgeschrieben haben, nicht icon langft mit Bulfe von Berrn Dengel'und Genoffen todt gemacht? Es geht unferen Begnern Diefesmal, wie jenem Reichen in der Kabel, in deffen Borfaal nachtliche Mäuse randalirten, bis er mit dem Knuvvel im Dunkeln dazwischenfuhr und fein eigenes Tafelfervice zerschmetterte. Die Moral heißt dort; Blinder Gifer ichadet nur.

So auch hier! Das Gefühl ihrer Dhnmacht gegen die von uns vorgebrachten Thatsachen hat unsere Gegner so febr verblendet, daß fie im Dunkeln umberschlagen, ohne zu wiffen, wohin. Es verdrießt diefe Berren auf's Meugerfte, daß wir nicht fo unbesonnen waren, une allein auf einen so gefährlichen Kampfplat zu magen, und daß wir nicht verfaumt haben, unfere Behauptungen überall mit den Ausfpruchen namhafter naturwiffenschaftlicher oder philosophischer Schriftsteller alterer und neuerer Beit zu belegen und gu zeigen, daß wir mit unseren Unfichten nicht allein fteben, sondern nur ein — vielleicht schwaches — Glied einer geiftigen Phalang bilden, welche zuverläffig nach und nach den philosophischen und religiosen Mufticismus über den Saufen werfen wird. — Bas die Thatsachen und Korschungen betrifft, auf denen das Gebaude unserer Philosophie rubt, fo verfteht es fich wohl von felbft, daß diefelben nicht von bem Autor bergestellt fein konnen; fie find das Bert einer Sabrbunderte alten, mubfamen Arbeit einer zahllofen Menge ber besten und nüchternsten Geifter. Dem gegenüber mogen unfere Begner ein wenig bedenten, daß nicht wir die Belt erfunden haben und daher auch nicht für das verantwortlich find, was bei einer nüchternen Betrachtung der Thatfachen der Natur und Geschichte fich jedem, wenn auch durch das Bewußtsein feiner göttlichen Bestimmung noch fo bochnäfigen menschlichen Individuum vor die Augen drangt. Gefallen Berrn Menzel jene Thatsachen, welche er felbft als folche nicht abläugnen zu wollen oder zu können scheint, nicht, so rechte er darüber mit feinem Schöpfer, nicht mit uns!

Wenn wir nun sonach in dem Inhalt unseres Buches selbst keinen rechten Grund für herrn Menzels große Erbitterung zu finden im Stande waren, so gibt uns vielleicht ein Blick nach einer andern Seite hin einiges Licht hierüber. Der Eingang der Menzel'schen Anzeige unserer Schrift läßt sich so vernehmen: "Dieses Buch, mit sehr viel Ruhe, ja mit einem gewissen "pomadigen Beshagen" und unsäglicher Selbstzenügsamkeit geschrieben, versbirgt hinter seiner phlegmatischen Physiognomie doch den leidenschaftlichsten und giftigsten Haß gegen das Christensthum." Also die Ruhe, mit der wir geschrieben haben,

war es, mas herrn Dengel's Galle fo tief erregt hat. Er findet es emporend, daß Undere nicht mit ebensoviel leidenschaftlicher Ungezogenheit schreiben, als er felbft. der That schreibt man mit folder Rube in der Behandlung fo schwieriger Brobleme nur in dem Bewußtsein, daß man obne Borurtheil und auf Grund von Thatfachen die Babrbeit zu fuchen bemüht ift. - Bas unfere angebliche Opposition gegegen bas Christenthum angeht, fo geben wir herrn Mengel gerne gu, daß er fich hierin nicht gang getäuscht bat. 3mar ift in unserer Schrift vom Chriften. thum nirgends die Rede, aber boch bat Berr Mengel mit feinem driftlichegermanischen Inftinkt richtig berausgefühlt, daß wir nicht zu den unbedingten Berehrern deffelben, wenigstens nicht des biftorischen Christenthums, Mag man von der driftlichen Urreligion denken. was man wolle, fo wird boch ein verftändiger und unterrichteter Mann, deffen Berg und hirn durch die aus jedem Bintel der Philosophie, Kunft, Religion und Biffenschaft widerflingenden Bhrafen der driftlichen Gefchichtsphilosophen noch nicht gang in Berwirrung gefest find, feinen Zweifel über Werth und Bedeutung derjenigen allgemeinen Belts und Lebensanichauung begen durfen, welche fich im Gefolge Im Ungedes historischen Christenthums entwickelt bat. ficht der großen Rudichritte, welche das geiftige Leben der europäischen Culturvölfer mit Sulfe jener Weltanschauung machen mußte und zum Theil noch andauernd zu machen fortfahrt, muß es jeden Menschenfreund mit aufrichtigem Bedauern erfüllen, daß das ebenfo glangende, ale erhebende Bild griechischen und romischen Alterthums und die gange Summe der durch daffelbe erworbenen geiftigen Ertenntniß für lange Beit und jum Theil, wie es icheint, fur immer, unter dem Druck einer Weltanschauung verloren geben konnte, welche fich jederzeit als eine geborene Reindin der Aufflärung, des Fortschritts, wie überhaupt einer naturgemäßen und freundlichen Auffassung von Belt und Leben erwiesen hat. Den naturwiffenschaften vielleicht erft wieder wird es gelingen, die Menschheit aus den unnaturlichen Keffeln jenes falten und berglofen Dogmatismus, in welchen

man die driftliche Religion vertehrt hat, zu erlösen und ibr den richtigen Blid für das Natürliche zurudzugeben. -

Auf etwas bober trabendem Roffe, ale die bereite Benannten, galoppirt ein Berr T., Correspondent der Berliner Nationalzeitung (Rr. 401. 1855), einber. Berr T., Philosoph seines Beichens, beginnt feine Bolemit mit der Citation der alten griechischen Mythe vom Ixion, welcher, an der Tafel der Gotter fveisend, in Liebe fur Juno entbrannte und zur Strafe dafür in die Unterwelt geschleubert murbe - und scheint ohne 3meifel, wenn wir ibn nicht unrecht verftanden haben, damit fagen zu wollen, daß das lette Rathfel der Welt und des Lebens ein unlösbares, und daß das Beginnen, daffelbe lofen zu wollen, ein allgu vermeffenes fei. In der That legt der Correspondent unferen bescheidenen Studien einen viel zu hohen Werth bei, wenn er glaubt, wir vermäßen uns, die Lösung diefes Räthsels gefunden zu haben. Daß wir dasselbe für ein an fich unlösbares halten, wurde fogar an einer Stelle unserer Schrift (fiebe bas Rapitel über perfonliche Fortdauer) ausdrücklich ausgesprochen. Reine Philosophie fann weniger, ale die unfrige, von der Einbildung befectt fein, "die bochfte Bahrheit in ihre Urme geschloffen zu haben" (Ausdruck ber Nationalzeitung). Aber fonnte ein Bernunf: tiger aus jener Unlöslichkeit des letten Rathiels folgern wollen, daß die philosophische Untersuchung des Dafeins, soweit fie der empirischen Erkenntniß zugänglich ift, aufzuacben fei?

Bie der Correspondent der Allgemeinen Zeitung, machtsich auch Herr T. seinen Angriff sehr leicht, indem er die Haupttheile unserer Untersuchungen überspringt und uns sogleich an der Unerklärlichkeit des Berhältnisses von Geist und Materie, von Gehirn und Seele anpackt. Wir behaupten so wenig, wie Andere, diese Erklärung gefunden zu haben. Wenn wir aber durch Thatsachen — und Niemand wird diese entkräften können — nachgewiesen haben, daß Geist und Materie ebenso unzertrennlich und einander mit ebensolcher Nothwendigkeit bedingend sind, wie Kraft und Stoff, so haben wir gewiß hiermit in den Augen jedes Klardenkenden das Recht erworben, Gehirn und Seele an

andern Stellen als thatfachlich ,,identisch", ,,zusammengeborig", oder das Behirn als die Urfache des Bedantens au bezeichnen. Daß wir im Stande find, die beiden begrifflich von einander zu trennen, ja einander gegenüber zu fegen, beweift auch nicht das Leifeste gegen die Wirklichkeit ober Thatfachlichkeit jenes Berhaltniffes an fich. — Der Bergleich organischer mit mechanischer Thatigfeit, welchen Berr T. "leichtfinnia" u. f. w. nennt, murde von uns ausdrudlich als nur der Bahrheit nahekommend bezeichnet. — Im Angeficht folch grundlicher Difverftandniffe thut es uns in der That leid, daß wir überbaupt an einigen Stellen unserer Schrift es versucht baben . Undeutungen fur das Berftandniß der inneren Möglichkeit jenes Berhaltniffes zwischen Beift und Materie zu geben. Bir batten uns unfere Aufgabe leichter machen und einfach fagen follen: Go ift die Sache! Erklärt fie, wie ihr wollt! - Wenn Berr I. bessere Wortbezeichnungen für die Darstellung jenes, seinem inneren Befen nach jum größten Theil munderbaren und unerklärlichen Berhaltniffes fennt, ale wir, fo mag er fie ber miffensburftigen Belt jum Beften geben; mir werden aledann feben, ob "Konfufion und Untlarbeit, Blumpbeit und Unreife der Begriffsbestimmungen" mehr bei den materialistischen oder mehr bei den philosophischen Dialet. tifern ju Saufe find.

Der "geübte Dialektiker" nimmt es uns übel, daß wir die Ausdrücke "ideal", "immateriell" u. s. w. gebrauchen und neunt uns "Saul unter den Propheten." Troß seiner gelehrten philosophischen Bildung hat uns herr T. entsweder nicht verstanden oder will uns nicht verstehen. Er zeige uns irgend eine Stelle unserer Schrift, an welcher wir die "Idee" geläugnet haben. Wir läugnen nur ihren Ursprung aus einer andern, als der sinnlichen Welt, — eine Sache freilich, mit der einem Theil unserer deutsschen Idealphilosophie der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Ebensowenig haben wir irgendwo unsere Standpunkte soweit verlassen, um über die idealen oder Bernunsteigenschaften des menschlichen Geistes abzuurtheilen, und wir begreisen in der That nicht, wie es der Unverstand so weit treiben kann, den Resultaten und Ansichten der Ratur-

forschung eine Läugnung des Geistes unterzuschieben. Das Dasein des thierischen und menschlichen Geistes und der Gesehe, nach denen er operirt, ist so gut ein natürliches Faktum, wie jedes andere natürliche Dasein. Db nun der Mensch als ein Brodukt der Ratur oder eines selbsischöpferischen Willens, ob der Menschengeist als ein Brodukt stofflicher Complexe oder als etwas selbsiständiges angeschen wird, ist für die Beurtheilung des Wesens, der Eigenschaften, der Gesehe dieses Geistes zum größten Theile

aleichaültia.

Dem Begriffe des Organismus find wir nicht, wie uns Berr I. vorwirft, überall gefliffentlich aus dem Bege gegangen, fondern wir baben ibn unter dem Ravitel "Lebensfraft", das herr T. vielleicht überschlagen hat, und - wie wir glauben - binlanglich abgehandelt. Dort, fowie auch in den Raviteln "3wedmäßigkeit" und "Urzeugung" wurde gezeigt, daß die organischen Gattungstoven zu ihrer Erflärung nicht der Unnahme eines übernatürlichen, vorausgebildeten Bedanten-Schema's bedürfen, fondern daß fie ein Broduft aus der allmähligen, langfamen, unbewußten Arbeit der Natur felber find. Dem uneingeweihten Blid scheint ein folder Borgang im Angesicht der wunderbaren organischen Bildungen, welche und umgeben, unmöglich. Aber das Auge des Forschers dringt durch endlose Beitraume und geleitet von dem Finger der fprechendften Thatfachen rudwärts und überfieht, wie fich ein organisches Glied langfam aus dem andern entwickelte und felbft noch beute zu entwickeln fortfabrt.

Der Borwurf, als schienen wir die Philosophie nur vom Hörensagen zu kennen, konnte uns deswegen nicht berühren, weil wir auf denselben zum Boraus gefaßt sein mußten und gefaßt waren. Wir können herrn T. nicht ein Namensverzeichniß der philosophischen Schriften und Borlesungen vorlegen, mit denen wir zum Theil unsere Zeit vertrödelt haben. Daß die speculative Philosophie ihrem Todtseind gegenüber den beregten Borwurf nicht sparen wurde, war zum Boraus klar; er wird noch unzähligemale von ihr als unschäliche Waffe gegen ihre naturwissenschafts lichen Gegner gebraucht werden. Nicht der Verfasser ist es.

welcher die abstracten Philosophen befampft; die Zeit felbft ift ce, welche ihnen fampfend gegenübertritt, und eine allgemeine Abneigung gegen jede Art nicht : praftischer Philos fophie bat fich aller nüchternen Beifter bemächtigt. nur halbwegs brauchbare geistige Rraft wirft fich auf die empirischen Wissenschaften der Natur und Geschichte und verachtet den philosophischen Bhrafenkram. — Daß der philosophische Idealismus ebenfalls nach der Bewinnung von Thatfachen ftrebt, wie uns herr T. belehrt, bestreiten wir nicht; aber der Unterschied zwischen ibm und der empiris schen Philosophie liegt in der Art und Beise der Benutung derselben. Dort werden die Thatsachen in ein aprioristisches Spftem eingezwängt, wie in ein Brofruftesbett, und dienen nur ale Folie fur die Gedankensprunge ber Berrn Gpftematifer; hier verfährt man umgefehrt. Die abstrafte Bhi= losophie benutt irgend einen allgemeinen Begriff, den fie felbst aber niemals auf einem andern, als empirischen Bege gewinnen konnte, um von diesem Bunkte aus ihr philoso= phisches Gebäude aus Gedanken, ftatt aus Thatfachen, aufgurichten; die empirische Philosophie dagegen gicht jede eingelne ihrer Folgerungen nur mittelbar aus den Thatsachen Diefer tiefgehende Gegensatz zwischen Empirie und felbft. Abstraktion, zwischen Beobachtung und Spekulation ift fo alt, wie das menschliche Denken selbst, und die Geschichte jeder Biffenschaft, namentlich der Naturwiffenschaften, zeigt Die verschiedenen Phasen dieses immerwährend auf- und abwogenden Rampfes, wobei die Martsteine der großen Fortichrittsperioden jedesmal durch das Aufleben der thatfachlichen Forschung und die Entfernung von der fich selbft genügenden Spekulation bezeichnet find. Niemand, der Augen im Ropfe bat, fann zweifelhaft darüber fein, auf welcher von beiden Seiten unsere thatfraftige Zeit ftebt. -Bie übrigens die Nationalzeitung, welche vor einigen Jahren durch eine Reihe glanzender Auffage nicht das Beniafte dazu beigetragen bat, den Glauben an die Segel'iche Weltconstruftion zu erschüttern, heute dazu kommt, die Begelei gegen une in Schut zu nehmen, tonnte une nicht flar werden. - Dag wir endlich gegen jene Art von Phis losophie zu Kelde gezogen find, welche eigentlich weder empirische, noch abstratte Philosophie ift, sondern nur hinter einem gelehrt klingenden Kauderwälsch ihren beinahe vollsständigen Mangel an Begriffen oder Gedanken zu verbergen und sich dem Auge des Uneingeweihten zu entziehen sucht, wird jeder Berständige billigen.

Bulett hilft fich die Nationalzeitung wieder mit dem "letten Rathsel", welches tein Secirmeffer, tein Mitroftop u. f. w. zu löfen vermöge. Diese immerwährende Berufung auf das lette Rathsel ift uns schmeichelhaft, weil sie zeigt, wie weit unfre Geaner zuruckzuweichen genöthigt find.

Dit theologischer Excentricitat tritt une die Allges meine Rirchenzeitung (Dr. 130 und fag., 1855) ent-Bas fie im Gingange ihres langathmigen, durch drei Rummern fich erftredenden Artifels über die allgemeinen und namentlich moralischen Consequenzen unserer philosophischen Richtung à la Rudolf Wagner vorbringt, laffen wir unberührt, ba folde Rodomontaden, gleich den Bagner'ichen, fich felbft richten. Ein altes Sprichwort fagt: "Allgufcharf macht schartig." Ueberdem find wir in feiner Beife gesonnen, une moralisch fur Alles dasjenige verantwortlich machen zu laffen, mas etwa von Einzelnen oder auch von ganzen Schulen als allgemeine Confequenz aus unseren auf Thatsachen beruhenden Untersuchungen gezogen werden wollte. - Dag une die Kirchenzeitung bezüglich der Fruchttödtung nicht richtig verftanden bat, wird ihr vielleicht inzwischen aus der zweiten Auflage unferer Schrift deutlich geworden fein.

Benn uns die Kirchenzeitung, welche ihre Widerlegung mit der naiven Bemerkung einleitet, man musse "frei und offen bekennen, daß man sich vor unsere Schrift nicht fürchte," mit Anführung unsere eignen Acußerung zu schlagen glaubt, wornach sich der Begriff "Ewig" schwer mit unsern endelichen Berstandeskräften zu vertragen scheine, so sehen wir uns genöthigt, sie dagegen zu fragen, ob sich der Begriff eines Anfanges, eines Geschaffenwerdens der Welt, auf welchem die religiöse Weltanschauung basirt, besser mit jenen Berstandeskräften begreifen läht? Eines ist uns so wenig vorstellbar, wie das Andere. Unser Denken geschieht in Raum und Zeit und ist ohne absolute Begriffe; des

wegen können wir uns in der Borstellung nicht von diesen Schranken emancipiren. Um so mehr ist es anzuerstennen, daß die Biffenschaft auf empirischem Bege zur Anserkennung des Ends und Zeitlosen der Belt mit Nothwensdigkeit hinleitet. Gerade hierin beruht zum Theil der Kern unserer Beweissührung, welche darthut, daß nur unser endsliches Denken zur Annahme einer Ursache der Belt Bers

anlaffung gegeben bat.

Bie andre unfrer Begner, liebt es auch der Referent der Rirchenzeitung, mehrfach auf einzelne dunkle oder scheinbar fich widersprechende Punkte in unseren Anschauungen und Erklärungen binguweisen, als ob damit der Rern diefer Unichauungen felbft zu Richte gemacht murbe. Wo wäre ber Mann, oder wo konnte er fein, aus beffen Ropf mit Einemmale eine in allen Theilen flare und vollfommene Darlegung über die Busammenhänge natürlichen Dafeins. foweit daffelbe unferer Ertenntniß zuganglich ift, entspränge! Bir haben une in unsern Studien, von denen wir niemale vorausgesett batten, daß fie ein fo großes Auffeben erregen wurden, und von denen wir in der Borrede gur erften Auflage ausdrucklich erklart haben, daß fie nicht auf ben Namen eines Spftems Unfpruch machten, nur bemuht, einige allgemeine philosophische Resultate auseinanderzulegen, welche fich aus einer vorurtheilslosen und auf moderne Raturkenntnisse basirten philosophischen Naturbetrachtung mit Rothwendiafeit ergeben muffen. Un denienigen, welche es verfuchen wollten, daraus ein in fich felbft ichluffabiges Spftem zu machen, wurde es fein, die Luden und Unvollfommen= beiten diefer oder anderer Studien zu erganzen oder auszufüllen. — Ueberhaupt legt Referent bei diefen Sinweifungen mitunter eine fo vollkommene Unbekanntschaft mit naturwiffenschaftlichen Dingen überhaupt an den Tag, daß feine Difverftandniffe mehr ibm, ale une jugefdrieben werden muffen. Es fonnte uns daber auch nicht im Berinaften wundern, daß er unfre Behauptung, ber Menfch verdanke fein Dafein einem Bervorgang aus der boberen Thierwelt, "abenteuerlich" findet. Daß die Entstehung des Menichen auf gar keine andere Beise vor fich geben konnte, als in Folge einer folden Entwicklung aus der ibm que

nächst stehenden Thierwelt kann aus allgemeinen wissenschaftlichen Gründen kaum bezweifelt werden, wenn uns auch die inneren Berhältnisse eines solchen Borgangs noch so unbekannt sind. Rur Laien erscheint ein solcher Borgang an sich unmöglich, daher wir auch an jener Stelle uns ausdrücklich an "mit naturwissenschaftlichen Begriffen

vertraute" Beurtheiler gewandt baben.

Bas die Kirchenzeitung natürlich besonders hervorhebt und betont, ift das in jungfter Zeit fo unendlich häufig besprochene und erörterte Berhaltnif der modernen Naturanschauung zu Glauben und Religion. Ueber Biffen und Blauben fühlen wir une nicht veranlagt, uns hier weiter zu verbreiten. Wir haben ichon in der ersten, noch mehr in der zweiten Auflage unferer Schrift gefucht, uns dem religiöfen Glauben gegenüber auf einen indifferenten und neutralen Standpunkt zu stellen und werden Diefes immer mehr zu thun versuchen. Mag Jeder glauben, soviel und soweit ibm gut dunkt! "Ueber den Glauben", fagt Birchow, "läßt fich wissenschaftlich nicht rechten; denn die Biffenschaft und der Glauben ichließen fich aus." - Dagegen täuschen fich unsere Theologen fehr, wenn fie Relis aion überhaupt für . unvereinbar mit einer auf Ratur= fenntnig bafirten philosophischen Ueberzeugung ftellen und Diefes zwar aus keinem andern Grunde, als weil fie fich feit lange gewöhnt haben, ihre Religion und Rirche als identisch mit Religion und Rirche überhaupt anzuseben. Daß auch ohne jene supranaturalistischen Annahmen, gegen welche die moderne Raturanichauung feindlich verfährt, eine Religion möglich ift, beweift das Beispiel des Buddhismus (fiebe das Rapitel über perfönliche Fortdauer) nicht nur, fondern aller Naturreligionen überhaupt. Bielleicht wird Die Religion der Zukunft, von der man jest soviel reden bort, wieder eine wesentlich naturaliftische fein, in der das Brincip der Sumanität das der Kurcht und bes Eigennuges verdrängen wird. "Bann", ruft Georg Forfter aus, , wird es doch einmal dabin kommen, daß Menschen einsehen lernen, die Quelle der edelften, er= habenften Sandlungen, beren wir fabig fein konnen, habe nichts mit den Begriffen zu thun, die wir uns vom lieben

Herrgott und vom Leben nach dem Tode und von dem Geisterreiche machen?" Das Kindesalter der Bölfer besaßeine Anzahl von Anschauungen, welche uns durch die ideale Ueberschwänglichkeit des Jugendalters verloren gegangen sind und zu denen das Mannesalter, wenn auch auf einem anderen und zuverlässigeren Wege, zurückustehren bestimmt scheint.

In unseren Ansichten über die Aweckmäßigkeit in der Natur glaubt uns die Kirchenzeitung einen Widerspruch nachgewiesen zu haben, indem sie daran erinnert, daß wir dabei bald von Nothwendigkeit, bald von Zusfall reden, und annimmt, daß sich diese beiden nicht mit einander vertragen. In der That nun aber ist nichts leichter, als nachzuweisen, daß bei der Entstehung der Naturkörper diese beiden Momente gleichzeitig wirkten und wirken. Das innere Wesen solcher Verhältnisse wird uns freilich nie klar werden; aber um so klarer ist die Thatsache an sich.

Benn die Rirchenzeitung meint, unsere neuere Philofophie habe den Gegenfat zwifden "Naturlich" und "leber= naturlich" überwunden, fo beruht diefe Meinung auf einer mehr ale naiven Borftellungeweife, über beren Brrigfeit fie fich vielleicht durch den Bhilosophen ter Aligemeinen Beitung belehren laffen tann. Wenn diefer die Erflärung des Dafeins in einem philosophischen "felbstbewußten, alldurch= dringenden Gotte" findet, fo findet fie dagegen die Rirchenzeitung in dem "Glauben an den lebendigen Gott, der in Befu Chrifto Menich ward und die Belt mit fich felber versöhnte." Das ist zwar nicht philosophisch, aber theologisch gedacht, und die Rirchenzeitung bat ohne Aweifel Das Berdienft, für Alle, welche ihr in Diesem Glauben folgen, den Gegensat zwischen "Raturlich" und "Uebernaturlich" beffer, ale die neuere Philosophie, besiegt zu baben.

Um Ende ihrer Ausführungen bricht die Kirchenzeitung in eine Neihe der larmonantesten, das heftigste innere Schluchzen verrathenden Stofigebete aus, welche uns in einem komischen Gegensate zu jener Zuversicht zu stehen schienen, mit der sie weiter oben unsere Ansichten widerlegt ju haben glaubt. Uns fiel dabei das französische Spriche wort ein: "Il n'y a que la vérité qui blesse." —

In abnlicher Beife, wie die Berliner Nationalzeitung, folagt fich die Machner Zeitung (vom 19. Juli 1855) mit dem letten Rathiel oder mit der "letten Babrbeit" Sie behauptet, unfere Unfichten fonnten niemals unumftöfliche Bahrheiten werden, "weil das Ucberfinnliche nicht erfaßt werden fann." Aber hiermit ift der Rern unserer gangen Anschauungsweise angenommen und juge-Unfere Gegner, Philosophen und Theologen, behaupten, das Ucberfinnliche erfaßt zu haben, die Einen auf bem Bege der Dialettit, die Andern auf dem des Glaubens oder der Offenbarung. Bir dagegen behaupten: Soweit menichliches Denken und menichliche Renntniffe tonnte nie etwas Ucbersinnliches entdedt, erfaßt, gewußt werden, und niemals wird es geschehen konnen. ein nothwendiges allgemeines Resultat aus den wissenichaftlichen Erwerbungen der modernen Naturforschung. Bas verlangt man weiter? Einige werden, an diesem Buntte angefommen, fagen: Gine überfinnliche Belt existirt nicht. Undere werden fagen: Wir fangen an ju glauben, wo wir zu miffen aufboren. - Bir felbft feben une nicht veranlagt, bierin irgend einen perfonlichen Rath zu ertheilen; mag fich Jeder mit feinem Gewiffen abfinden, wie er fann!

Um die Existenz übersinnlicher Dinge zu beweisen, beruft sich die Aachner Zeitung einmal auf das "Gewissen", zum Zweiten auf das "Leben". Das Leben aber ist nur seinem letzten Grunde nach, wie alles Dasein, unbegreistich, und was das Gewissen angeht, so glauben wir in dem Kapitel über die angeborenen Jeeen den durchaus sinnslichen Ursprung der moralischen Ideen nachgewiesen zu baben. —

Je erbitterter und zum Theil schmähsüchtiger die Mehrs zahl der Angreiser zu Werke ging, mit welchen wir uns bisher beschäftigt haben, um so angenehmer mußte uns der wohlwollende Ton berühren, mit welchem eine mit N. H. unterzeichnete aussührliche Beurtheilung unserer Schrift in den "Hamburger Nachrichten" einen Theil unserer Ansichten bestreitet. In dieser Bestreitung verfällt der Berfasser jener

Beurtheilung jum Theil in Diefelben Migverftandniffe, welche wir bereits weiter oben aufzudeden Gelegenheit fanden.

Bunachst giebt derfelbe bezüglich der Existeng ober der Nichteriftenz Gottes aus unseren Untersuchungen eine Unabl von Consequenzen, welche wir felbst nicht einmal in Diefer Beife ju ziehen uns veranlagt fanden. Er meint, damit werde Gott nicht aus der Welt vertrieben, daß ibn die Naturforschung nicht darin finde. In der That kann nicht gefagt werden, daß eine folche Bertreibung in der Absicht felbst ber extremsten Richtung der modernen Naturauffassung liege. Nach unserer Ansicht existirt Gott - ein religiöfer Begriff, welcher nicht einmal als gang identisch mit dem angesehen werden fann, was wir als Schöpfungefraft u. f. w. bezeichneten - fur Jeden, der an fein Dafein glaubt und daffelbe fur wirklich halt. Done 3meifel ift die Angabl diefer Letteren eine gang unvergleichbar größere, als der Unbanger der entgegengefetten Unficht. Db eine Bufunft fommen werde oder konne, in welcher folche Begriffe nicht blog dem Ginzelnen, fondern auch der Gesammtheit gang entbehrlich geworden find, magen wir an diefer Stelle nicht zu entscheiden.

Auf einem noch größeren Difverftandniß beruht die Unficht des Correspondenten der Samburger Nachrichten, daß unfere Naturanschauung ,einen Bernichtungefrieg für Die ideale Auffassung des Lebens herbeiführe", so allgemein Diefer, felbe Borwurf den Naturwiffenschaften auch in der letten Zeit von den mannigfaltigften Seiten ber gemacht Es fommt bei Behandlung Diefer Frage Alles darauf an, was man unter ideal verftebt. Wir unfrerfeits fonnen unmöglich eine mehr ideale Auffaffung des Lebens in jener Beltanschauung finden, welche une von einem unsichtbaren Wefen wie Buppen auf einem Marionettentheater bin = und bergieben läßt und welche die Erde wie ein Inquifitionsgefangniß des himmels betrachtet - als in jener andern Lebensanschauung, welche alle ihre Buniche und hoffnungen in dem Menschen und feinem irdischen Dafein felbst concentrirt. Ja, je mehr wir uns von der Abhängigfeit von allen außer une ftebenden Bewalten oder hoffnungen emancipiren, um fo mehr muß uns neben dem

Bewußtfein eigener Große der Bunich erfullen, unfer Leben fo nut = und genugbringend, demnach fo ideal als möglich für den Gingelnen, wie für die Gesammtheit, einzurichten. Je mehr wir von einer idealen Welt außer une abstrabiren, um fo mehr feben wir uns auf die ideale Belt in uns verwiesen. - Bon diefen oder abnlichen Befichts. puntten ausgehend, ift es in teiner' Beife fcwer, im Gingelnen nachzuweisen, wie eine nicht trunkene Philosophie fich auf dem von den Raturwiffenschaften übrig gelaffenen Boden fehr gut und vielleicht beffer einrichten tann, als auf jedem andern, deffen innere Unficherheit immer den darauf Bohnenden mit der geheimen Furcht eines Ginfturges angfligt; und wir begen taum einen Zweifel baran, daß auf diese Beise Staat und Gesellschaft zum Theil Grundlagen erhalten fonnen, welche zum Benigften idealere find, als die bisberigen.

Ebensowenig ift der mit dem Obigen eng gusammenhängende und ebenso oft gemachte Borwurf gerechtfertigt, Die Boefie muffe unter der naturaliftischen Beltanschauung ju Grunde geben. Die des herrn Defar Redwig und Conforten wird freilich ihr gegenüber eine unangenehme Stellung haben, nicht aber die eines Shakespeare und aller jener großen Dichter, welche ihre Anschauungen nicht aus der verschwimmenden Sphare verstandesloser und unverständlicher Ueberschwänglichkeit, sondern aus dem realen Boden der Natur und des Lebens ichöpfen. Die poetische Schwärmerei und Gedankenlofigkeit fagt unferer Beit fo Much die Zeiten der wenig zu, als die philosophische. Romantit find porbei und werden wohl nicht wiederkehren. Bas einen Theil unferer deutschen Gefühlspoefie angeht, fo ift derfelbe gut fur Anaben, nicht fur Manner! "Boefie", fagt Frauenftadt, "tann bestehen auch ohne Mythologie, Religion auch ohne Aberglauben, Moral auch ohne Soffnung auf Lohn und Furcht vor fünftiger Strafe, Philofopbie auch ohne apriorische Constructionen."

Benn Herr R. H. meint, es sei nur eine kleine Anzahl von Naturkundigen, welche unseren Ansichten zugethan sei, während die Mehrzahl aller naturwissenschaftlichen Autoritäten, Celebritäten, Kachgelehrten anders denke, so be-

findet er fich in einem Irrthume, welcher nur einem Laien begegnen tann. Um bierin das Richtige zu erblicken, muß man wiffen, daß die materialistischen Tendenzen gegenwartig derart mit den Naturwiffenschaften felbft, namentlich aber mit ihrer Korschungsmethode, verflochten find, daß eine Bereinigung nicht-materialistischer Ansichten mit diefen Bifsenschaften nur auf eine künstliche Weise vorgenommen Wer beutzutage als Naturforscher von diefer werden kann. auf der Läugnung der Zweckbegeiffe, der Lebensfraft, wie überhaupt jeder dynamistischen, nicht-mechanischen oder nichtftofflichen Erflärungsweise natürlicher Erscheinung berubenden Forschungsmethode abweicht und seine Arbeiten oder Unfichten mit der Unnahme unbefannter donamischer oder gar außernatürlicher Kräfte vermengt, entfernt fich in dem= felben Augenblick beinahe vollständig außerhalb des Kreifes wissenschaftlicher Anerkennung und wird als ein nicht mehr ebenburtiger, fast nuplofer oder doch gurudgebliebener Ur= Wenn es dennoch auch unter unfern beiter angeseben. besten Autoritäten philosophisch unklare oder besser gesagt des Muthes einer folgerichtigen Dentweise entbebrende Ropfe aibt, welche zwar innerhalb ihrer Biffenschaft felbst alle jene Brämiffen auf's Bollständigste zugeben, aber fich weigern, jede weitere philosophische Confequenz derfelben anzuerkennen, fo kann doch ein folder Umftand in keiner Beife gegen une benutt werden. Berfaffer weiß febr wohl und hat fich aus der Lekture zahlreicher Popular= ichriften davon überzeugt, daß Biele unferer angesebenften naturmiffenschaftlichen Schriftsteller die Gewohnheit haben, ihre in ftreng naturaliftischem Sinne gemachten Ausführungen oder Darlegungen plotlich am Anfang oder Ende mit irgend einer unporbergesebenen oder ungerechtfertigten Phrafe von "Chriftlich", "Göttlich", "Schöpferweisheit", "Beltregierung". "Beltbaumeifter", "Demuth" u. f. w. u. f. w. zu verbrämen, entweder aus langjähriger Gewöhnung, oder um ihrem Gemiffen, oder ihrer öffentlichen Stellung ein Genuge zu thun. 3a er weiß fogar, daß einige unferer beften und materialiftischften Forscher extreme Bietiften find. Aber er weiß auch, daß folche Inconsequenzen oder Sonderbarkeiten nur indivuelle sein konnen, welche nicht der Raturforschung an sich zur Last fallen, und daß Deren, bei denen man sie antrifft, von Tag zu Tag Wenigere werden.

Schließlich bestellen sich die Hamburger Nachrichten bei unseren naturwissenschaftlichen Gegnern eine Philosophie, "deren Resultate auf einen Gott und ein ewiges Sittengeset hinführen." Dies erinnerte uns an die bekannte Anetdote, worin ein Herr mit einigen Damen, von dem Aftronomen X. zur Beobachtung einer Sonnensinsterniß auf dessen Sternwarte eingeladen, die Stunde versäumte und ankam, als Alles vorbei war. "Scien Sie ruhig, meine Damen", sagte er zu seinen Begleiterinnen, "der Aftronom X. ist ein Freund von mir; er macht uns die Sonnensinsterniß noch einmal." Hätten die Philosophen die Welt zu ersschaffen gehabt, wir zweiseln nicht daran, daß sie um Vieles besser geworden wäre. Auch sind wir nicht im Zweisel darüber, daß die obige Bestellung Leute sinden wird, welche sie ausführen.

Dem frommen Dichter im Frankfurter Anzeiger, welcher sich unsertwegen zweimal Insertionskosten gemacht hat, diene zur Nachricht, daß wir den Besuch seines angestündigten "Engeleins" bis jest noch nicht erhalten haben.

Was die Beränderungen betrifft, welche in der zweiten und dritten Aussage unserer Schrift gemacht wurden, so haben wir das Kapitel der "Mensch" gestrichen weil es uns einmal nicht an der richtigen Stelle zu stehen schien und zum zweiten Zusammenhänge und Consequenzen berührte, deren weitere Verfolgung und öffentliche Vertretung unsern Studien allzu ferne zu liegen scheint. Ebenfalls unter dem letzteren Gesichtspunkte wurde das Kapitel "der freie Wille" in entsprechender Weise umgestaltet. Dagegen haben die neuen Aussagen zahlreiche Zusätze, Ergänzungen und Anführungen aus den neuesten, auf unseren Gegenstand Bezug habenden Schriften erhalten.

Ehe wir schließen, sehen wir uns zu der folgenden Bemerkung im Interesse einer Selbstrechtfertigung veranlaßt. Bielfach ist uns, selbst von Solchen, welche unseren Ansichten sich befreundet zeigten, die populäre Tendenz unserer Schrift verübelt worden. In der That wurden wir einen solchen Vorwurf für nicht ganz ungerechtfertigt halten, wenn unfere Schrift eine populare Tendeng und haltung der allgemeinften Art befäße. Daß fie aber diefe nicht befitt, fondern nur fur ein gebildetes Bublifum berechnet ift, muß Jeder jugeben, der auch nur darin geblättert bat. Mit dem Ausdruck "allgemeinverständliche Darftellung" follte von unserer Seite nur eine folche Darftellungsweise gemeint fein, welche im Gegensate zu jener philosophischen Runftsprache ftebt, deren unerträglicher Jargon fie unverdaulich fur Jeden macht, der nicht felbft philosophischer Harusver ift. Daß wir keine Luft batten, in unferer Richtung fur diefes philosophische Briefterthum gu ichreiben, fondern uns an Alle wandten, deren Bildungsftufe fie für eine Ueberlegung der von uns angeregten Fragen befähigt, wird man, wie wir denten, begreiflich finden.

Darmftadt, Mitte Oftober 1855.

Der Berfaffer.

## Vorwort zur vierten Auflage.

Die Unwiffenden heißen Den einen Reger , den fie nicht widerlegen konnen.

Campanella, Discorsi.

Seitdem Berfaffer vor wenigen Monaten mit dem Schluffe feines Borwortes jur dritten Auflage feiner "Stubien" die Feder aus der Sand legte — in der falschen hoffnung, nunmehr wenigstens einen Augenblick Rube vor all' den Betereien und Berdachtigungen finden zu konnen, welche demfelben eine rudhaltslofe Liebe gur Bahrheit gu Bege bringen mußte — hat fich die Bahl feiner Recensenten, freundlicher und feindlicher, und der bald offenen, bald verftedten Angriffe auf feine Berfon ober Richtung in einer Beise vermehrt und vermehrt fich fortwährend, welche einem fo anspruchslosen Schriftchen gegenüber fast ohne Beisviel genannt werden darf. Bon Tag zu Tag schwillt die Litteratur über Rraft und Stoff, Leib und Seele, Beift und Materie, Glauben und Biffen, Rafur und Offenbarung und verwandte Dinge ftarter an, und auf dem Tische des Berfaffere baufen fich Arititen, Befprechungen, Entgegnungen und Widerlegungen aller Art in Form von Blattern, Brochuren und Büchern. Unter dem Schutze einer ganglich umgekehrten und den vergilbteften Traditionen wieder zuftrebenden Zeitrichtung wetteifern Federn jeder Gattung und Richtung miteinander, ihre Sviken in irgend einer Beife

gegen die Anfichten des Berfassers oder verwandte Richtungen in Bewegung zu fegen, und faum tann man etwas in diefen Tagen Gedrucktes in die Sand nehmen, worin man nicht irgend eine im Donnerton die Anmagungen der materialis ftischen Naturforschung zurudweisende Stimme vernimmt oder in das grimmige Auge eines begeisterten Streiters blickt, ber mit Speer und Stangen ausgezogen ift, um Staat und Gefellichaft, Moral und Sitte, Glauben und Religion, himmel und Ewigfeit aus den entsetlichen Banden des naturphilosophischen Unglaubens zu retten. Gine allgemeine Aufregung bat fich aller angftlichen Gemuther bemächtigt. die fich mitunter in den feltfamften Extlamationen und Bewegungen Luft macht, und unfere gesammte officielle Biffenschaft in Chorrock und Uniform scheint einen allgemeinen gabneflappernden Buß= und Bettag angeordnet zu haben. von welchem nur die modernen Butbriche, Bubler und Atheisten ausgeschloffen bleiben. Selbst von jenen Rednerbuhnen berab, welche nur dem Borte Gottes geweiht fein follen, muß fich der Berfaffer in feiner nächften Rabe gefallen laffen, durch theologische Beredtsamfeit commentirt und widerleat zu werden.

So betaubend auch ein foldes Getofe fur Denjenigen fein mag, welcher fich von den philosophischen und religiösen Borurtheilen, unter benen unfere aufgeflarte Beit leibet, noch nicht frei machen konnte, fo wenig ift es doch geeignet, die leberlegung des verftandigen und dem philosophischen Bewußtsein seiner Zeit vorangegilten Mannes zu verwirren oder gefangen zu nehmen. Sein Blid erhebt fich über den Staub der Arena und über das Getummel ber fampfenden Partheien, und erkennt, von einem allgemeinen und höheren Gefichtspunfte aus, als eigentlichen Untergrund diefes gangen Drängens und Tobens nur das vergebliche Ringen einer in einer Reihe fonderbarer Gelbfttaufchungen befangenen Gegenwart gegen jenes zwar langsam berrannabende, aber doch unabwendbare Schicffal, welches die Bukunft ihren Illusionen bereiten wird. Und in das Einzelne eindringend entdedt derfelbe in den Excentricis taten und alles Daag überschreitenden Ausbruchen Diefes Streites nach beiden Seiten nur den natürlichen und nothwendigen Ausdruck der maaklosen Gegensätze überhaupt, von denen unsere Zeit bewegt wird — Gegensätze, deren genauere Bezeichnung wir unterlassen, weil ihr Charakter Niemanden verborgen sein kann, der die socialen und politischen Berbältnisse der Gegenwart auch nur in ihren allgemeinsten Umrissen kennt. Glücklicherweise erscheinen jene kunstlich in's Extrem getriebenen Gegensätze, soweit sie sich auf wissenschaftlichen Boden bewegen, dem Auge des Einsichtigen nicht in jeder Nichtung als natürliche oder wirkliche und darum unvereinhare, und aus dem noch so erbitterten und verwickelten Kampse der Meinungen muß ein bleibender

Gewinn als endlicher Sieger hervorgeben.

Bum Theil unter folden Gefichtepunkten, jum Theil mit Rudficht auf die außere Unthunlichkeit glaubt fich der Berfaffer einer in abnlicher Beife, wie in der Borrede gur dritten Auflage feiner Schrift, ausgedehnten Bolemit gegen feine Biderfacher Diefesmal billigerweife entschlagen zu durfen. Es hieße fich vergeblich bemühen, wollte derfelbe den Berfuch machen, allen auf feine Berfon oder Richtung gezielfen Angriffen oder auch nur einem größern Theile derfelben gegenüberzutreten und die gange biffige Meute abzuwehren, welche ibm aus jedem Breffen-Bintel entgegenfläfft. geneigte Lefer moge es daber nicht als ein Beichen der Berzagtheit von Seiten des Berfaffere anfeben, wenn er in Diesem dritten Borwort einer im Berhaltniß gur Menge ber Angreifer nur geringen Anzahl ftreitender oder widerlegender Bemerkungen begegnet, deren weitaus größter Theil obendrein nur einem einzigen Manne gilt - einem Manne, der feinen Angriff zwar nicht gegen den Berfaffer felbft, aber doch gegen deffen ganze philosophische Richtung kehrte, und deffen hervorragende wiffenschaftliche Stellung, verbunden mit dem allgemeinen und gerechten Bertrauen, welches berfelbe in den engften und weiteften Rreifen genießt, eine Richtbeachtung feiner öffentlich ausgesprochenen Unsichten unthunlich erscheinen ließ. - Berfaffer balt fich ju einer solchen Abkurzung seiner Bertheidigung um so mehr für berechtigt, als er bereits das Borwort zur dritten Auflage, und, wie er glaubt, in ausreichender Beife, dazu benütt bat, um seine allgemeinen Standpunkte seinen Angreifern

gegenüber wenigstens in ihren Sauptumriffen zu pracifiren und deren gablreiche, fich fort und fort wiederholende Digverftandniffe gurudzuweisen. Fortwährend fampfen unfere Gegner weit weniger gegen unfere Ausführungen und Unfichten, als vielmehr gegen ihre eigenen Einbildungen und gegen falfche Confequengen, welche fie aus unferen Gedanken und Anschauungen gezogen haben oder gezogen zu haben vorgeben -- eine Taktik, welche zwar ebenso verächtlich als abgenutt ift, aber dennoch bei der großen Menge, welche nicht felbft lefen und prufen mag, felten ihre Birtung ver-Glutlicherweise nimmt das gebildete Bublifum einen jo lebhaften Untheil an diefem Streite, daß Berfaffer mit Grund Joffen barf, nicht ungebort fort und fort verdammt zu werden und bei dem vernünftigen Theile des= felben zum Benigften eine Anerkennung der miffenschaft= lichen und logischen Berechtigung feiner Standpunkte noch eber zu finden, als Rampf und Rampfer vergeffen fein merben!

Die Allgemeine Zeitung vom 24. und 25. Januar 1856 enthält einen "Bortrag Liebig's über anorganische Natur und organisches Leben," welchen diefer berühmte und überall als eine unferer erften naturwiffenschaftlichen Autoritäten angesehene Chemiter im Borfaal des chemischen Labroratoriums in Munchen, gehalten hat und worin er zufolge dem Berichterstatter der Allgem. 3tg. "den Stab über die dilettantischen Anmagungen des Materialismus" gebrochen haben foll. Bir find naturlich außer Stande zu beurtheilen, ob und inwieweit der Berichterftatter Berrn von Liebig in dem, was er bei jener Belegenheit fagte, richtig verftanden oder begriffen bat; wir wissen nur, daß eine angesehene und verbreitete Zeitschrift den gehaltenen Bortrag in diefer Beife und mit diefen bestimmten Borten wiedergibt und daß herr von Liebig nirgends eine Erklärung in Bezug auf diefe Darftellung feiner ausgeiprochenen Unfichten veröffentlicht bat. Gine folche ftillschweigende Buftimmung des Redners zu jener Bublifation berechtigt naturlich den Lefer, bas Erzählte als bas mirklich Richtige hinzunehmen und es fo zu betrachten, als feien Die dargestellten Anfichten und Behauptungen die eignen und

authentischen besienigen Mannes, unter beffen Namen fie publicirt worden. In der That haben denn auch das große Bublitum und die litterarische Belt nicht gefaumt, aus jenen Borten des berühmten Mannes alle Rolgerungen ju gieben, welche ihnen paffend oder vortheilhaft ichienen, und diefelben als gewichtige Baffen gegen folche naturphilosophische Richtungen ju benuten, welche mit derjenigen des Berfaffers abnlich oder verwandt find. Freilich murbe dabei, wie immer in dergleichen Fällen, fo weit über das Biel binausgeschoffen, daß der größte Theil jener Folgerungen bei einer genaueren Betrachtung jogleich allen Berth verliert. Gelbft in Der Gestalt, in welcher er vorliegt, enthalt der Bortrag kaum den zehnten Theil von dem, mas orthodoge Giferer in dieser oder jener Richtung alsbald frohlockend aus dems felben berguleiten verftanden; ja er enthält nicht einmal das, was der allzu janguinische Berichterftatter der Allgem. 3tg. darin findet, d. b. einen Kampf gegen den naturwiffenschaftlichen Materialismus und alle verwandten Anschauungen. Bas der fragliche Bortrag in der That enthält, ift nichts mehr und nichts weniger, als junachft eine, obendrein in geschraubten Ausdruden fich bewegende Apologie der "Lebensfraft," und jum Zweiten einige furze und in feiner Beife in bas Befen der Sache eindringende Bemertungen über Das Berbaltnif von Webirn und Seele, von denen wir fogleich zeigen werden, daß fie auch nicht den Schatten eines Einwurfs gegen die von uns vorgebrachten Behauptungen begrunden. Ber nun in diefen beiden Auseinanderfepungen eine Ehrenrettung theologischer oder philosophischer Schwarmereien gegenüber der naturwiffenschaftlichen Rritit erbliden will, mag Diefes ju feinem eignen Bergnugen immerbin thun; ber verständige Theil des Bublifums dagegen wird aus den Worten bes berühmten Raturforschers nicht mehr ichließen, ale fich vernunftigermeise baraus schließen läßt.

Bundchft also erklärt sich herr von Liebig, von chemischen Gesichtspunkten ausgehend, zum Anwalt jenes oft besprochenen und, wie wir bisher irrigerweise gedacht hatten, hinlänglich fritisirten naturphilosophischen Begriffes der "Lebenskraft" oder einer "besonderen höheren, orsganischen, in dem lebendigen Leibe wirkenden Kraft," durch

welche die Phanomene des Lebens felbftfandig und jum Theil unabhängig von den allgemeinen Naturgefegen erzeugt werden follen - und beginnt den polemischen Theil seiner Rede damit, daß er die Unders - oder Entgegengesett= Denkenden mit dem schmeichelhaften Titel von "Dilettanten und Spaziergangern auf dem Gebiete der Raturforschung," ja von "Kindern in der Erkenntniß der Naturgefete" belegt. Es scheint uns Bflicht, vor allem Undern gegen eine folche Art der Polemit unsere Stimme zu erheben. Es ift befannt, daß fein Borwurf in wissenschaftlichen Streitigkeiten leichter zu machen ift und beswegen in ber That von erbitterten und gereizten Gegnern leichter und häufiger gemacht wird, als derjenige der Unwissenheit, des Dilettantismus; aber es ift auch befannt, daß auf dem ohne die dringenofte Roth berbeigezogenen Gebrauch Diefes Bormuris mit Recht ein allgemeines wissenschaftliches Ddium rubt. Mit Recht fagen wir; denn die personliche und bequeme Ratur dieses Bormurfe lakt denfelben ebenfo leicht machen, ale er mit berfelben Leichtigkeit jeden Augenblick gurudgegeben werden fann, und ichneidet natürlich jede ernste Discussion oder jede Berftandigung von vornherein ab. Die Biffenschaft bat es nicht mit Bersonen, sondern mit ter Sache gu thun, und wer einen folden Borwurf gegen wiffenschaftliche Wegner gebraucht, fest fich einmal bem Berdachte aus, als fei es ihm unmöglich, mit andern als perfonlichen Grunden feinen Begnern gegenüberzutreten, und jum 3meiten ber Gefahr, von diefen daffelbe als Erwiderung zu hören, mas er ihnen vorwerfen wollte. Aus diefen Grunden wird ein wahrhaft edeldenkender und in feiner Biffenschaft hochs stehender Mann gewiß vor Nichts eine größere Abneigung zeigen, ale vor der unnöthigen oder leichtfinnigen In-Scene-Sepung eines folden Befampfungsmittels. Ja es liegt in ber Natur der Sache, daß je bober und angesehener die miffenschaftliche Stellung ift, welche ein Mann einnimmt, um so drin= gender die Aufforderung für benfelben ericheint, zaghaft und porsichtig in der Anwendung jenes Mittels zu fein, da ibm allein feine Stellung ichon in den Augen des wiffenschaftlichen, noch weit mehr aber in benen des großen Bublifums ein perfonliches Uebergewicht über feine Begner verleibt,

das er nicht migbrauchen follte. Er wird es verschmähen, ein Gewicht in die Wagschale zu werfen, das eigentlich keines ift und dennoch in den Augen des in das Detail der Streitfrage Uneingeweißten schwerer als jedes andere

wiegt.

Bas nun die Personen betrifft, gegen welche jener Bormurf als gerichtet angesehen werden barf, so hofft der Berfasser, es werde ibn Niemand fur so eitel oder so anmakend balten, ale fonne er bei der Aurudweisung deffelben irgendwie fich felbft im Auge haben. Wenn aber hierbei nothwendig an Manner gedacht werden muß, wie Rarl Bogt, Jatob Moleschott und fo viele Andere, worunter Beroen der Biffenschaft, welche in jenen beiden Buntten anderer Meinung find, als herr von Liebig, fo beweift deffen Aeukerung nur und nichts weiter, als für den boben Grad von Berblendung, bis zu welchem perfonliche Gereiztheit oder vielleicht auch hypertrophische Selbstachtung die Ueberlegung felbit des besten und verdientesten Mannes gefangen nehmen können. — Bas zunächst die "Lebensfraft" betrifft, fo murde es dem Berfaffer, batte diefe Untwort über einen größeren Raum zu verfügen, als ihr wirklich zu Gebote fteht, ein mabres Bergnugen gewährt haben, Berrn von Liebig und dem "unwiffenden und leichtgläubigen Bublifum" (Ausdrud herrn von Liebig's, Allg. 3tg., 1856, Nro. 25) eine fleine Blumenlese aus ben Schriften unferer besten, mobernsten und angesehensten Physiologen und Mergte über die "Lebensfraft" vorzulegen, aus welcher er und das Bublifum fich wohl ohne Schwierigfeit überzeugen murden, wie einstimmig verwerfend das Urtheil diefer "Rinder in der Erkenntniß der Naturgefete" über jenen Begriff lautet. "Der alte Bitalismus", fagt der berühmte Birchow (gegenwärtig wohl unfer angesehenster medizinischer Schriftsteller) in einem foeben erschienenen Auffat: Alter und neuer Vitalismus (Archiv für pathol. Anatomie und Physiologie und für flinische Medicin. IX. Band, 1. und 2. Beft), "findet feinen Mittelpunkt in der Lebre von der Lebenstraft. Gerade diefe Lehre ift in Deutschland durch eine lange Reihe fo zerfetender Rrititen bindurch gegangen, daß fie faft aus dem Munde der Gelehrten

verschwunden ift, es mußte denn fein, daß einer oder der andere fich noch das Bergnugen machte, ihr einen letten Gnadenstoß zu verschen." Und schon im Jahre 1848 fab fich Dubois Renmond in feinem berühmten Buche: Untersuchungen über thierische Elektricität 2c. ju ber folgenden Erflarung berechtigt: "Diejenigen, welche fie aufrecht zu erhalten ftreben, welche die Errlehre von ber Lebenstraft predigen, unter welcher Form, welcher täuschenden Bertleidung es auch fei (!!), folche Ropfe find, mogen fie fich deffen fur verfichert halten, niemals bis an die Grengen ihres Dentens vorgedrungen." Und an einer andern Stelle feines foeben citirten Auffages fahrt Birchow fo fort: "denn nicht eine Irrlehre, fondern reiner purer Aberglauben ift Diefe alte Doftrin von der Lebensfraft, Die ibre Bermandtschaft mit der Lehre von dem Teufel und mit bem Forichen nach dem Stein der Beisen nicht zu verlauanen vermag." \*)

Berr von Liebig glaubt fein Botum für die Lebens-

<sup>\*)</sup> Zwar tampft Gr. Prof. Birchow in bemfelben Auffat für Die Beibehaltung bes Musbrucks Lebenstraft als einer ben Elementarstoffen nicht inharenten, fondern mitgetheilsten Bewegungerichtung, aber bieses freilich nur in einem Sinne, welcher von bemjenigen, ben man bisher mit biefem Worte zu verbinden fich gewöhnt hat, nicht nur burchaus verschieben, fonbern bemfelben gerabezu entgegengefest ift. Er felbst sagt barüber a. a. D., Seite 23, mit burren Borten Folgenbes: "Auch von ber Lebenstraft in bem meschanischen Sinne, in bem ich sie auffasse, bezweiste ich nicht, daß fie fcbließlich als ber Ausbruck einer bestimmten Bufammenwirtung phyfitalifcher und chemifcher Rrafte gebacht werben muß." - Ale Berfaffer, angeregt burch Moleschott's Ausführungen, ben Blan zu feinem Bertchen "Kraft und Stoff" faßte, ohne zu ahnen, welche Schickfale bemfelben bevorfteben murben, fugte er mit einem inneren Widerftreben bas Rapitel "Lebenstraft" ein, weil es ihm schien, als fei bie Sache allzusehr wiffenschaftlich ausgemacht, bekannt und felbft in weiteren Rreifen trivial, als baß man noch einmal auf biefelbe gurudtommen burfe. Bu feinem nicht geringen Erstaunen mußte er fich ingwifden überzeugen, bag er bie wiffenschaftlichen Standpuntte feiner Reitgenoffen bamale unrichtig beurtheilt hatte.

kraft von chemischem Gesichtspunkten aus begründen zu Er überfieht dabei, daß nicht die Chemie allein es ift, welche zur Entscheidung diefer Frage competent fein fann, sondern daß hier Physit und Dechanit ebenso febr mitzureden haben und daß in letter Inftang die Befammtentscheidung allein der Physiologie und der Medicin zu-Berr von Liebig ift ein großer Chemiter - ohne 3weifel! Ber wollte diefes bestreiten? Sein Ruf reicht über die Erde, und fein Baterland ift mit Recht ftolz auf Da aber Ein Mann nicht Alles fein kann, fo wird es Riemanden in Erftaunen fegen, ju vernehmen, daß herr von Liebig nicht ein ebenso großer Physiolog als Chemiter ift, und daß es fogar febr unterrichtete Leute gibt, welche herrn von Liebig trop der großen und une bestreitbaren Berdienste, die fich derfelbe um die Aufhellung ber chemischen Berhaltniffe des Stoffwechsels im Bflangen= und Thierforver erworben bat, doch auf diefem Gebiete ber Naturforschung faum zu etwas Anderem, als zu den "Dilettanten und Spaziergängern" zählen. Es thut uns leid, herrn von Liebig an diefem Orte Diefen Borhalt machen zu muffen, aber es gab in diefem Kalle feinen um "das unwiffende und leichtgläubige andern Wea. Bublifum" einigermaaßen in den Stand ju fegen, die perfonliche und wiffenschaftliche Stellung herrn von Liebig's ju der Frage von der "Lebensfraft" aus einigen allgemeinen Befichtspunkten verfteben und würdigen zu lernen. Damit moge benn auch die Hauptsache in diesem Theile unserer Bolemik gethan fein; denn es murde uns viel zu weit führen, und für den bei Beitem größten Theil unferer Lefer ein nicht hinlängliches Intereffe oder . Berftandniß baben, wollten wir uns an diesem Orte in die Spezialitäten diefer wichtigen und verwickelten Frage, an welcher bereits Die besten und tiefsten Geifter für und wider gearbeitet haben, einlaffen und ab ovo zeigen, aus welchen Grunden man fich genöthigt gesehen hat, dem Begriffe der Lebens= fraft ale Begriff ben Laufpag zu ertheilen. mogen wir dennoch nicht verfaumen, den Lefer auf einige und folche innere Biderfpruche und Miggriffe in der Liebig'schen Anschauungsweise von der Lebenstraft aufmerksam

ŧ

zu machen, welche derfelbe mahrscheinlich auch ohne Details Renntniffe verfteben und wurdigen tann. herr von Liebig fagt: "Es ift flar, wie die Sonne: In dem lebendigen Leibe wirten auch chemische Rrafte." Dann aber beißt es im Eingange des Auffages, der in der Pflanze vor fich gebende Broces fei "ein Begenfat der unorganischen Broceffe"; ferner "im Organismus der Bflange verloren Luft, Waffer, Sauerstoff und Roblenfaure ihren demischen Charafter"; ferner "in dem lebendigen Leibe bestehe eine Urfache, welche die chemischen und physitalischen Rrafte der Materie beberricht"; ferner "nur mangelhafte Renntniß ber unorganischen Kräfte sei der Grund, warum von manchen Mannern die Existenz einer besonderen in den organischen Befen wirfenden Kraft geläugnet werde, warum den unorganischen Rraften Birfungen jugeschrieben werden, die ibrer Ratur entgegengefest find, ibren Gefesen miderfprechen"; endlich: "Unter dem Ginfluß einer nicht chemis ichen Urfache mirfen in dem Organismus auch chemische Auch wer fein Jota von Chemie versteht, wird Rräfte." nicht begreifen, wie fich fotde Behauptungen untereinander in einen vernünftigen Ginflang bringen laffen. lebendigen Leibe follen einmal chemische Rrafte wirken, dann wieder einmal nicht, und eine unbekannte "organische, höhere Rraft" foll im Organismus gemiffermaßen der Auffeber und Berkmeifter der unter ihr mirtenden unorganischen Rräfte fein! Es gebort in der That ein farter Glaube dazu, um fich zu einer folchen Doftrin zu bekennen, und es murbe intereffant fein zu erfahren, wie fich herr von Liebig das Genauere eines folden unmöglichen Berbalt-Entweder gehorcht der Organismus den niffes porftellt. Befeten der Chemie, oder er geborcht ihnen nicht; aber daß er ihnen hier gehorcht, dort nicht, daß er ihnen hier dient, dort miderspricht, ift ein Ding der Unmöglichkeit. Dag viele demische Processe innerhalb des Draanis. mus in einer andern Richtung vor fich geben, als außerhalb deffelben, das wird herrn von Liebia Niemand bestreiten; aber find denn diefe Broceffe defwegen andere, ale chemische? durch eine nicht - chemische Rraft bedingte? und aus welchem Grunde nennt man benn die

Lebre von den organischen Berbindungen und Berfetungen Die organische Chemie? — Es ift flar wie Die Sonne: In den Organismus geben nur dieselben Elementarftoffe ein, wie wir fie auch in der anorganischen Natur finden. und da beute fein gebildeter Naturforscher den Sat bezweifelt, daß Rrafte nur Gigenschaften ober Bewegungen ber Stoffe find, fo' tonnen auch in der organischen Ratur feine andern Rrafte thatig fein, ale diejenigen, welche jenen Stoffen zukommen, D. b. die allgemeinen Raturkräfte über-Daß die Stoffe, welche die hauptbestandtheile des Organismus ausmachen und außerhalb desselben nur in den einfachften Berbindungen und Buftanden gefunden werden, innerhalb deffelben insoferne ein anderes Berhalten zeigen, als fie bier in die mannichfaltigften, auf's Endlosefte complicirten und oft nur durch die allergeringften Unterschiede geschiedenen Berbindungen, Bufammenftellungen, Atomlagerungen gerathen und auf Diefe Beife Buftande und Bewegungs = Richtungen ermöglichen, welche wir in der anorganischen Natur nicht an ihnen gewahren, weil fie bier feine Belegenheit haben, in die Ericbeinung zu treten, und welche uns allerdings ihrem innerften Befen nach bis icht jum größten Theil undurchdringliche Geheimniffe find daß dieses Alles so ift, kann doch gewiß keinen Rlarbentenden zu dem Schluffe berechtigen, jene Stoffe entzögen fich innerhalb des Organismus ihren ihnen immanenten oder mitgetheilten phyfitalifchen und chemischen Bewegungs-Richtungen, und es wirfe bier in ihnen eine eigenthumliche, gefonderte, mit Plan und Absicht allein auf Lebensbewegung gerichtete bobere organische Kraft! Beil wir die innerften Gefete, nach denen diefes Wirten im Gingelnen vor fich geht, noch nicht erkannt haben, hilft fich die Dentfaulheit fogleich damit, fich auf den Bolfterftuhl einer unbekannten und unberechenbaren höheren Kraft niederzulaffen und das scheinbare Bunder anzustaunen - ein Betragen, welches jedem wiffenschaftlichen Fortschritt einen Damm entherrn von Liebig's Irrthum besteht darin, gegenfest. daß er nicht zwischen Leben und Lebenstraft unter-Freilich ift une bas Leben in feinen innerften Grunden und Beziehungen ein Buch mit fieben Siegeln,

freilich reibt fich bier Rathfel an Rathfel und tappen wir mit unferm Biffen nur auf feiner Dberflache umber: freis lich gefteben Alle zu, daß das Leben etwas Gigenthumliches fei, freilich begegnen fich bier die Elementarftoffe nicht, wie in der anorganischen Natur, unmittelbar, sondern unter Bermittlung eines eigenthumlichen organischen Gebildes, ber Relle - aber trot alledem negiren mir mit aller Entschiedenheit die Existenz jener besonderen, auf Leben gerichteten, die phyfifalischen und chemischen Rrafte beberr. ich enden einheitlichen Rraft, welche Berr von Liebig in Schutz nimmt. In feiner Richtung, in welcher es ber Biffenschaft bis jest gelungen ift, innerhalb des Lebens vorzudringen, fließ diefelbe auf Buntte, welche die Unnahme einer folden Ausnahmstraft rechtfertigen murben; überall fab man das Leben unter einer demfelben von feinem erften Anfang an mitgetheilten eigenthumlichen Bewegungs = Rich= tung mit Bestimmtheit chemischen, physikalischen ober mechanischen Gesethen folgen. Erft wo unser Biffen aufbort, fangt die organische Kraft an. Daber ift das Bort "Lebensfraft" nichts weiter, als eine unpaffende Bezeichnung für natürliche Wirkungen, deren innere Bezüge und Urfachen und im Einzelnen bis jest noch unbekannt find; es ift nach Boat's durchaus richtigem Ausbruck eine "Umschreibung der Unwissenheit". "Man fann nicht fagen," fagt Birchow, "daß fie (die organische Zellenbildung) nicht mechanisch sei, weil wir fie noch nicht auf mechanische Berbaltniffe, auf nummerische und mathemathische Werthe qurudführen fonnen, denn mit demfelben Rechte wurde ein blödfinniger Autochthone Reuholland's fagen konnen, die Dampfmafchinen feien nicht auf mechanische Berhältniffe gurudzuführen." Und Berr von Liebig icheint beinabe vergeffen zu haben, daß er einst in feinen "Chemischen Briefen" fchrieb (Seite 18): "Daber geben fie (ungebildete Merate) une die unmöglichsten Unfichten und ichaffen fich in bem Borte Lebenstraft ein wunderbares Ding, mit dem fie alle Ericheinungen erflaren, die fie nicht verfteben. einem durchaus unbegreiflichen, unbestimmten Etwas erflart man Alles, was nicht begreiflich ift."

Mit welchem Rechte beschuldigt nun herr von Liebig

nach Allem biefem bie "Läugner ber Lebenstraft" (Allg. Big., 1856, Ceite 370, zweite Spalte, Beile 5 von Dben u. f. w.), fie wollten "dem unwiffenden und leichtgläubigen Bublifum auseinandersetten, wie die Belt und bas Leben eigentlich entftanden fei!" Daß die Belt nicht "entftanden" ift, darüber durften jene Laugner der Lebensfraft mobl ziemlich einstimmig fein, und wie das Leben entstanden fei. darüber bat noch Niemand ctwas Anderes, als Bermutbungen und Sprothesen beigebracht - Sprothesen; welche aber, fo weit fie von verftandig benfenden Raturforfchern ausgingen, alle darin übereinstimmten und übereinstimmen muffen, daß fie diese Entstehung auf naturliche, durch die Befete und Rrafte ber außeren Natur bestimmte Beife und durch eine in den Dingen felbft wirfende Urfache vor fich achen laffen. So wenig wir das genauere "Bie" diefer Entstehung tennen, fo wenig Zweifel tann boch über Diefe ibre allgemeinen Umriffe fein. Bunfcht fich Berr von Liebig flar zu machen, auf welche ungefähre Beife fich Die Biffenschaft diese allgemeinen Umriffe einer natürlichen und aus der anorganischen Ratur sich hervorbildenden ersten Entstehung organischer Wefen vorstellen fann oder mag, fo empfehlen wir ihm dazu die Lefture der fo chen erfchienenen, dicfe Themata in geift = und fenntnikreicher Beife abhandelnden "Phyfiologischen Bortrage von Benete" (1856, Oldenburg, Schmidt). - In der That muß es jedem einsichtigen Raturforscher bei einigem Nachbenten flar werden, daß in diefer Frage von der erften Entflehung organischer Befen auf der Erde der Rern. und Gipfelpuntt der gangen Streitsache über die Lebens - oder organische Rraft liegt. Daß herr von Li'ebig felbft die Empfindung diefer Bahrheit gehabt haben muß, beweift der Umftand, daß er von feinen Ausführungen über die organische Kraft unmittelbar auf die Generatio aequivoca (freiwillige Beugung) ju reden fommt. Fortwährend entwickeln fich unter unfern Augen Bellen aus Bellen auf die naturlichfte Beise und treten zu bestimmten organischen Formen jufammen; und bas Dafein eines erften organischen Formelemente vorausgesett - feben wir feine Edmierigfeit, die gange organische Welt ohne eigenthümliche organische

Rraft fich aus fich felbft entwickeln zu laffen. Auf welche detaillirte Beije nun die freiwillige Beugung Diefes erften organischen Formelements zu Stande tam, ift uns freilich untlar, aber es tann une nicht untlar fein, daß diefe Beugung eine natürliche und nur durch eigenthumliche Ruftande ber außeren Ratur bedingte war. "Go scheint es mir doch," fagt Birchow, "daß jeder vernünftige Phyfiolog, falls er überhaupt eine erfte Entstehung bes Lebens annimmt, nicht umbin tann, fie aus einer eigenthumlichen Ausammenwirfung demifder und phyfifalifder Krafte abzuleiten." gerade der Umftand, den Berr von Liebig felbft, und wie er glaubt in feinem Intereffe, anführt, daß nämlich durch die geologischen Forschungen ein erfter Unfang des organischen Lebens auf Erden bewiesen ift - gerade diefer Umftand läßt, zusammengehalten mit dem, mas wir über die Geschichte der Erde miffen, gar teinem Zweifel darüber Raum, daß jener Anfang nur auf dem natürliche sten Wege und durch die Kräfte der anorganischen Natur geschehen konnte, und es bleibt dabei ganz gleichgültig, ob wir bisher einen organischen Anfang fünstlich oder natürlich unter unfern Augen beobachten konnten oder nicht. Chemie", fagt Birchow, "hat noch keinen der Blaftemkorper (Kaferstoff, Gimeiß, Starte 2c.) aus den Elementen zusammensegen, die Physik noch keinen dieser Körper, wenn er gegeben mar, außerhalb des Lebendigen zur Organisation, zur Zellenbildung zwingen können. Bas lieat daran? Benn uns die Geschichte der Erde zeigt, daß eine Beit existirte, wo feiner dieser Blastemförver vorhanden war und auch nicht vorhanden fein tonnte; wenn wir feben, daß dann bestimmte Berioden eintraten, wo diefe Körver und aus ihnen organische Formen fich zusammensetten, was durfen wir daraus ichließen, wenn nicht das, daß unter aanz ungewöhnlichen Bedingungen das Wunder, d. b. die momentane Offenbarung des fonft latenten Gefetes gefchah?" (Gesammelte Abhandlungen zur wiffenschaftlichen Medicin, 1856. Seite 25). Und weiter an einer andern Stelle: "Wir konnen une nur vorstellen, daß, wie ich bei einer frühern Belegenheit fagte, ju gewiffen Beiten der Entwideluna ber Erbe ungewöhnliche Bedingungen eintraten, unter

denen die zu neuen Berbindungen zurückfehrenden Glemente in Statu nascente die vitale Bewegung erlangten, wo bemnach die gewöhnlichen mechanisch en Bedingungen in vitale umschlugen." Und julett: "Das Gefet, nach dem ihre (organische Generation, Bellen) Bildung erfolgte, muß nothwendig ein ewiges sein, so daß jedesmal, wenn im Laufe ber natürlichen Borgange die Bedingungen für feine Offenbarung gunftig werden, die organische Bestaltung fich verwirklicht. Die Mittel zu diefer Berwirklichung konnen das ber nur in einer eigenthumlichen Anordnung natürlicher Berhaltniffe, in einem ungewöhnlichen, nur zu gewiffen Reiten eintretenden Bufammenwirfen ber gewöhnlichen Stoffe gefucht werden, und der Borgang des Lebens muß fich fowohl in feiner erften Begründung, als in feiner Biederholung auf eine besondere Art der Dechanif gurudführen laffen."

Benn übrigens herr von Liebig meint, daß alle bisher bezüglich der Generatio aequivoca für wahr gehaltenen Meinungen "auf falschen und leichtsertigen Beobachtungen beruhten", so beweist ein solcher Ausspruch eben nicht für eine sehr gründliche physiologische Bildung seines Autors. Trog Allem, was bisher gegen die Generatio aequivoca gefunden und vorgebracht wurde, ist diese wichtige Frage doch immer noch eine wissenschaftlich offene, und die darauf Bezug habenden Beobachtungen und Experimente gehören nicht zu den leichtsertigen, sondern zu den subtissen und schwierigsten der ganzen Natursorschung, über welche "das unwissende und leichtgläubige Publikum" in dieser Beise zu belehren nichts weniger als gewissenhaft ist.

Benn endlich herr von Liebig im Bau der Kflanzen und Thiere eine "formbildende Joee" wahrzunehmen und mit dieser Bahrnehmung gegen die "Läugner der Lebensstraft" zu polemisiren glaubt, so scheint er die gegnerische Richtung nicht ganz richtig beurtheilt zu haben. Bon Seite des Bersassers wenigstens wurde bis jest kein Bersuch gesmacht und wird kein solcher gemacht werden, die Eziskenzeines formbildenden Brincip's in der organischen wie in der anorganischen Natur zu läugnen, wenn auch dieses Princip kein persönliches, nach Zweckbegriffen hans

TV\*

delndes, sondern ein mit den Dingen selbst auf's Innigste verflochtenes und nur an ihnen in die Erscheinung tretenbes ift oder sein kann.

Co viel von der Lebenstraft! Im zweiten Theile seines Bortrags beschäftigt fich Berr von Liebig hauptfächlich mit dem Berbaltnig von Gebirn und Secle, von Stoff und Gedante, obgleich auch diefes Berhaltnig mit der Chemie nur febr nebenbei zu thun bat. es une auch bier nicht erstaunen, wenn wir fogleich in den erften Borten des großen Chemifer's einigen fattifchen Unrichtigfeiten begegnen. "Das Gebirn", meint berfelbe, "feidas einzige innere Organ, auf welches der Wille des Menfchen dirett eine Dacht ausübe, mabrend weder auf die Bewegungen bes Bergens noch bes Magens ber Bille unmittelbaren Ginfluß habe." Bon einem unmittelbaren Ginfluß des Willens auf das Gebirn weiß die Bhpfiologie fo wenig etwas, als von einer willführlichen Bewegung ohne Mustelfaser; diefes Organ ift durchaus und in allen feinen Theilen dem unmittelbaren Ginfluß des Willens ganglich unzuganglich und bient nur als Bermittler desienigen geis fligen Brocesses, welcher die Anregung zu einem physiolos gifchen Borgang in den Rerven gibt, als deffen lettes Endrefultat die Zusammenzichung eines oder mehrerer Musteln, b. b. ein Billensatt, erfolgt. Auf der andern Geite scheint herr von Liebig Richts davon gehört zu haben, daß man allerdings, wenn auch felten, Menfchen beobachtet bat, welche im Stande waren, einen willführlichen Einfluß auf die Bewegungen ihres herzens oder ihres Magens auszuüben.

Sogleich darauf laßt herr von Liebig eine Behauptung folgen, welche sich aus dem Gebiete der Physiologie heraus auf dasjenige der Philosophie begibt und hier diejenige exacte Dentweise, welche der Redner mit so großer Betonung von der Natursorschung verlangt, bis zu einem erstaunlichen Grade verläugnet. "Der geistige Mensch", behauptet herr von Liebig, "ist nicht das Produkt seiner Sinne, sondern die Leistungen der Sinne sind Produkte des intelligenten Willens im Menschen." Ueber das Materielle des letzten Theiles dieser Behauptung irgend ein

Bort zu verlieren, scheint uns gänzlich unnöthig. Wir können uns eine solche Aeußerung aus dem Munde Herrn von Liebig's nur durch die Annahme erklären, derselbe sei inzwischen Bekenner der Schopenhauer'schen Phisosophie geworden, welche behauptet, der Bille bringe die ganze Belt hervor.\*) Sollten Herr Schopenhauer und Herr von Liebig in diesem Punkte Necht haben, so erwarten wir von der Thätigkeit des intelligenten Billens im Menschen demnächst eine Bereicherung unserer armen fünf Sinne um einen sechsten, welcher uns eine bessere Aufklärung über das supranaturalistische Dasein geben wird, als wir bisher durch jene fünse erhalten konnten.

Bas nun das Berhältniß von Gebirn und Seele felbft angeht, fo behauptet herr von Liebig, daß Alles, was wir über diefes Berhaltniß mußten, ,,fich auf die triviale Wahrheit reducire, daß ein Ropf ohne Gebirn weder denft noch empfindet." Dehr hatte es nicht bedurft, um ju geigen, daß herr von Liebig nicht einheimisch in der Bhyfiologie ift. Benn es diefe Biffenschaft trop aller mahrhaft großartigen Unftrengungen und Untersuchungen bis auf den beutigen Tag in der Lehre von den Berhältniffen und Runftionen des Gehirns nicht weiter hatte bringen können, als bis zur Auffindung einer Thatfache, welche ieder mit funf Sinnen begabte Mensch ichon vor 6000 Sabren unter feinen Mugen und Sanden beobachten fonnte, dann mare fie in der That zu bedauern und der extremfte philosophische Spiritualismus ibr gegenüber in feinem vollfommenften Rechte. Glücklicherweise wiffen die Phyfiologie

<sup>\*)</sup> Abgesehen von der gewiß paradogen Grundides der Schopenhauer'schen Philosophie mögen wir übrigens die Gelegenheit
nicht vorüber geben lassen, um unsere Hochachtung vor
dem Geist und Scharfsinn, sowie vor der philosophischen
Borurtheilssosigkeit ihres Begründers auszusprechen. Bem
eine Ungerechtigkeit in dem, was wir gegen die Professorenund Schulphilosophie vorgebracht haben, zu liegen scheint,
der möge sich aus der Lekture dieses Philosophen, dem
gewiß Niemand Unkenntniß zener Philosophie zum Borwurf machen wird, überzeugen, daß wir in unserem Urtheil
über dieselbe sehr nachsichtig gewesen sind.

und die Pathologie mehr, als herr von Liebig glaubt und weiß; sie haben Erfahrungen gemacht und Grundlagen gewonnen, deren wissenschaftliche Einzelheiten wir an diesem Orte zu wiederholen nicht veranlaßt sind, welche aber weit übes jene von herrn von Liebig angeführte triviale Bahrsheit hinausgehen und ein Fundament bilden, auf welchem weiter gebaut werden kann und welches sich die exakte Ratursorschung niemals durch das Alteweibergeschwäh der phis

losophischen Bipchologen entreißen laffen wird.

hiermit fonnten wir unfere Bolemit gegen herrn von Liebig's Ausführungen, foweit diefelben in dem in Rede ftebenden Bericht wiedergegeben find, ichließen, wenn nicht eine frühere Correspondenz der Allg. 3tg. (Jahrgang 1856, Rro. 22), sowie auch bezügliche Mittheilungen anderer Blatter uns darüber belehren wurden, daß jener Bericht nicht Alles enthält, mas herr von Liebig in feinem Bortrag in Bezug auf bas Berhältniß von Gebirn und Seele geäußert bat. Gene Quellen erzählen von einer weiteren Meußerung deffelben, welche fofort ihren Biderhall in allen publicistischen Organen fand und natürlich nicht verfehlte, den allgemeinen Jubel und Beifall des "unwissenden und leichtgläubigen Bublifume" in hohem Grade zu erregen. Es versucht jene Meußerung abermals den bereits mehrfach zwischen Liebig und Moleschott verhandelten Streit über den Phosphorgehalt des Behirn's anzuregen und dabei mit Argumenten zu operiren, welche offenbar nur in den Augen Solcher Werth haben tonnen, die von dem Detail und der inneren Bedeutung jenes Streites feine Renntnig befiten. Bon der vollfommen falfchen Unterftellung ausgebend, als leiteten Doleich ott oder die Unbanger feiner Richtung den Gedanten von einer "Phosphorescenz des Gehirns" ab, sucht fich Berr von Liebig in der Beife über feine Begner luftig zu machen, daß er meint, einer solchen Ansicht zufolge mußten die Anochen, weil fie 400mal mehr Bhosphor, als das Behirn , enthalten , auch 400mal mehr Denfftoff. produciren!! Berfaffer sucht vergeblich nach einer richtigen und doch einen Dann, wie Liebig, nicht blogftellenden Bezeichnung fur eine berartige Rampfweise, welche gang gewiß nur einem "unwiffenden und leichtgläubigen Bublitum" imponiren kann. Warum bat Berr von Liebig die Sache nicht in ein noch etwas grelleres Licht gestellt und noch folgerichtiger behauptet, die Bundbolzchen befäßen nach jener Theorie in ihrem Phosphorgebalt 4000mal mehr Dentftoff als das Bebirn, und die Streichhölzerfabritanten murben von nun an den Beift fabrifmäßig darftellen und verfenden! - Bem daran liegt, das ganglich Digrathene Diefes Liebig'schen Angriff's auch im Detail einsehen gu lernen, den verweisen wir auf Moleschott felbit, welcher in feinem "Rreislauf bes Lebens" (2. Auft., Rap.: ber Bedante) die Liebig'ichen Ginwendungen und Anschuldigungen in einer so einfachen, klaren und gar nicht zu mikdeutenden Beife zurudweift und die ganze Sache fo überzeugend erörtert, daß Jeder, der jenes Rapitel lieft und nicht blind von Borurtbeilen ift, ibm beiftimmen muß. aebend von der feststehenden Thatfache, daß der Bhosphor als chemischer Bestandtheil des Gebirns eine ebenfo bestimmte und nothwendige Bedeutung für deffen chemische Constitution befitt, wie jedes chemische Glied für irgend eine chemische Berbindung überhaupt, wiederholt Moleschott dort feinen bekannten und in feiner Nahrungsmittellehre zuerft ausgesprochenen Sat: "Done Phosphor tein Gedante" - ein Sat, bem Berfaffer in feiner eigenen Schrift (fiebe bas Rav. Gebirn und Seele) aus innigfter Ueberzeugung beiftimmen zu muffen glaubte und dem, soweit er fich auf die fichtbare Belt und auf die boberen Thierflaffen bezieht, fein gebildeter Naturforscher oder Argt im Ernfte feine Ruftimmung verfagen wird. -

Aufrichtig bedauert der Berfasser, daß er genöthigt ift, gegen Herrn Karl Guttow noch einmal, und wie er hofft, zum Lettenmal, ein abwehrendes Wort zu reden. Er vermeidet vielleicht den Schein persönlicher Gehässigkeit, wenn er als Antwort auf Gutsow's zweiten Angriff in Rro. 13 der Unterhaltungen am häuslichen Heerd (1856) sich damit begnügt, die folgende Stelle aus dem an ihn gerichteten Brief eines geistvollen Freundes herzuseten, dessen Indignation über die Gutsow'schen Angriffe sich nicht bloß in diesen, sondern in noch weit schärferen Worten, welche

wir nicht eitiren, Luft macht. Die Stelle lautet: "Benn er (Gugfom) Dir, um die Unimofitat feiner erften Rritit nachträglich zu rechtfertigen, als Sauptargerniß fur fein gartes Gemuth den "Jubel" vorwirft, womit Du die Entbedung, "daß wir eitel Staub und Afche find", "Dunger für tommenden Dunger", in die Belt ichreift, fo ift das eine reine Fiftion, ju deren Biderlegung Du nur auf Deine bewußte Anmerkung (3. Aufl., S. 40), worin Du das "Greinen" gewiffer großer Rinder mit vollfommenem wurdigem Ernfte zu ftillen fuchft, bingumeifen brauchft, und wenn er Dir mit recht boblem Rathos das rubrende Beifpiel jener fonigemorderischen Scharfrichter vorhalt, die por der Execution noch fnieend in Chrfurcht ihr Schwert füßten, fo ift das eine lächerliche Abgeschmacktheit, über die man nur die Uchfeln guden fann. Als ob die Biffenschaft, die mit innerer Nothwendigkeit, ohne nach etwaigen profanen Unflößen rechts oder linfe aufzuschauen, nur ihren eigenen Gefegen geborcht, vorher mit obligaten Eroftworten alle die alten Beiber um Bergeihung bitten mußte, denen fie genöthigt ift, ihre "gemuthlichen" Illufionen gu gerftoren!" — Daran bangen wir nothgedrungen noch eine uns perfonlich berührende Bemerfung. Wie Berr Gugfow behaupten kann, er habe "Gelegenheit gehabt, die Geniefucht der Sphare, der wir angehören, fennen zu lernen", ift une ganglich unbegreiflich. Berfaffer erinnert fich, Berrn Guttow nur zweimal in feinem Leben, und beidemale nur febr furz, gesehen und gesprochen zu haben, und hat sich in den letten 5 - 6 Jahren in Berhaltniffen und unter Umftanben bewegt, die herrn Gugtow ganglich und durchaus unbekannt find. Alfo auch hier hat fich derfelbe wieder einer "reinen Kiktion" hingegeben und, wie dieses oft geschicht, gang ohne Grund hinter feinem Gegner Gigenschaften gefucht, welche in feinem eigenen Denken und Sein eine Sauptrolle zu fpielen scheinen. Ja, herr Gugfow verblenbet fich foweit, daß er une ben Borhalt ber Geniefucht in einem Athem mit der Behauptung macht, unfer Buch fei eine bloße Compilation. Riemand, außer ihm felbft, wird begreifen, wie man im Compiliren Geniefucht an den Tag legen konne! Bas endlich die Schlugbemerkung

Des Gupfow'ichen Auffages angeht, welche wir hier aus Achtung vor unferer eigenen Reder nicht wiederholen mogen, fo beweift Diefelbe nur fur Die Richtigfeit Der ichon fruber von uns gemachten Undeutung, wornach herr Guttow - in Diesem Streite wenigstens - auf dem Standpunkte ber von ihm felbft citirten "Bierbant" ftebt. Berrn Gugtow scheint es eine unangenehme Empfindung zu verurfachen, wenn Undere ale er felbft fchriftftellerifche Erfolge haben, und gang unverantwortlich scheint es ihm zu fein, wenn Diefes gar von einem "Erftlingsschriftsteller" geschieht. wird fich an folche Unannehmlichkeiten gewöhnen muffen! Bir unsererseits neiden herrn Gugtow nichts von feinem Ruhme und ertennen feine Berdienfte und feinen Beift, soweit es fich nicht um hier einschlägige Fragen handelt, vielleicht in einem boberen Grade an, als Solche, welche ibn in das Geficht loben. —

Die wighaschenden Bemerkungen, welche Berr Dr. Bilhelm Schulg-Bodmer in Burich in feinem "Frofchmaufefrieg zwischen den Bedanten des Glaubens und Unglaubens 2c." (Brodhaus, 1856) den Ansichten und Borten des Berfaffers widmet, beweisen nur, wie wenig Berr Schulg es über fich gewinnen tann, fein häufiges Ditreden in Dingen, die außerhalb feines Gefichtsfreises liegen, ju unterlaffen. Ber ben geiftigen Rampf, ber jest bie wiffenschaftliche und gebildete Belt bewegt, für einen Rrieg zwischen Froschen und Mäusen verficht und mittelft einiger migrathener Bige bemfelben die Spige abbrechen zu konnen glaubt, documentirt icon damit, wie wenig er der Behandlung folder Fragen gewachsen ift. In den Augen von Frofchen und Mäufen mogen die Bemerfungen des Berrn Schulz von ftupender Wirfung fein; welchen Gindruck fie auf uns machten, gieben wir vor. ju verschweigen.\*) -

<sup>\*) &</sup>quot;Für den unpartheilichen und unbetheiligten Beobachter", sagt ein Berichterstatter der Ilustrirten Zeitung (Rr. 653) in einem Artikel: "Die neue Weltanschauung und ihre Bekenner", "ist es eine mehr als im gewöhnlichen Sinne interessante, es ist für ihn eine großartige Erscheinung, den Kampf mit anzusehen, den ein kleines schwaches hausein Gelehrter gegen die mächtigsten bestehenden Gewalten aufges

Damit übrigens das Bublitum, welches herrn Schulg nicht gelefen bat, aus einer ungefähren Brobe entnebmen tonne, in welcher Beife derfelbe fein Thema behandelt, moge es 3. B. erfahren, daß herr Souls gegen eine von uns gemachte Unführung über Die befannten Gewichtsverhaltniffe bes mannlichen und weiblichen Bebirn's mit ber Bemertung antampft, wir batten wohl als unverheiratheter Brivatdocent feine Gelegenheit gehabt, das zeitweise Uebergewicht bes weiblichen Gebirn's über bas mannliche ,,empirisch" kennen zu lernen!! Was soll man nun zu einer folden Berirrung fagen, welche einer fo ernften und durch bie genauesten und fleißigsten Untersuchungen und Deffungen jur Evidenz bergestellten Thatfache, wie es diejenige pon den geringeren Gewichtsverbaltniffen des Weibergebirnes bei allen Menschenragen ist, eine Wißelei entgegenzusegen fucht, beren veranlaffendes Moment natürlich febr leicht zu errathen ift! Dag es Frauen gibt, welche gescheibter find, als ibre Manner, bezweifelt der Berfaffer fo wenig, als es herr Schulg . Bodmer zu bezweifeln icheint. Da aber Ausnahmen feine Regel umfturgen, fo tann auch die perfonliche "Erfahrung" bes herrn Schulg nur fur ibn felbft, nichts dagegen fur die Biffenschaft beweifen. - In abnlicher Beife nun argumentirt der herr Berfaffer des "Frosch= maufefriege" weiter und erregt Gelächter, aber natürlich nur auf feine eigenen Untoften.

Bei Lange in Darmstadt erschien in diesem Jahre ein kleines, halb in Brosa, halb in Bersen abgesastes gegen uns gerichtetes anonymes Schmähschriftchen; "Dr. L. Büchner's Kraft und Stoff oder die Kunst Gold zu machen aus Nichts 2c.", angeblich bereits in zwei Ausstagen und verfaßt durch einen alten, in Darmsstadt lebenden pensionirten Hauptmann, dessen excentrische Richtungen und Einfälle ihm einen ziemlich bekannten Ramen in seinem Wohnort erworben haben. Wir würden dieses Machwert, welches sich schon durch seinen Titel selbst das

nommen hat, einen Rampf, beffen Breis bie bochften Guter bes Menschengeschlechts betrifft."

traurigfte Armutbezeugniß ausstellt und bem entsprechend durchgangig auf Standpunkten fich bewegt, zu denen unfer Arm nicht binabreicht, feine Erwähnung gethan haben, hatte nicht unbegreiflicher Beife ber Sauptartitel beffelben schon vor Erscheinen des Schriftchens felbst Eingang in die Allgemeine Zeitung gefunden ("Araft und Stoff," Rr. 5 und 6, 1856, Beilage) - eine Auseinandersepung, welche ihre hauptfächlichfte Starte in plumpen, außerhalb jeder miffenschaftlichen ober auch nur verftandigen Erörterung ftebenden Ausfällen fucht. Bir fagen "unbegreiflicher Beife"; benn wenn wir uns auch bisber in feiner Beife einer glimpflichen Behandlung durch die Allgem. Zeitung erfreuen durften, fo hatten wir benn boch von einem Blatte, welches pratendirt, bas erfte publiciftifche Drgan Deutschlands zu fein, wenigstens fo viel Gelbstachtung und Un-Randsgefühl erwartet, um fich folche Mitarbeiterschaft vom Ueberhaupt fonnen wir, auch abgesehen Leibe zu balten. von dem in Rede ftebenden Artitel und von einem gang unpartheilichen Standpuntte aus, ber Allgem. Beitung bas aufrichtige Beugniß ertheilen, daß fie bieber in unferem Kalle ichlechter, als beinabe alle übrigen Blätter, die gegen uns geschrieben haben, bedient worden ift. Berfaffer ift nicht fo verbiffen in feine Unfichten und befigt noch nicht binlanglich eingeroftete Gebirnfafern, um nicht mabrend des bisherigen Berlaufes der um feine und verwandte Unfichten geführten öffentlichen Rampfe eingeschen zu haben, daß fich gegen einige feiner Anschauungsweifen Ginmendungen vorbringen laffen, welche nur fcwer zu entfraften find und welche jum Mindeften dem Zweifel darüber Raum geben, auf welcher von beiden Seiten die Bahrheit liegt. Um fo umbefangener aber auch fann er die Allgem. Beitung verfichern, daß dasjenige, mas fie bis baber gegen ibn vorgebracht bat, ibm nicht in einem berartigen Lichte erschien und niemals dazu beigetragen baben wurde, ibn auch nur in der geringften feiner Ueberzeugungen ju erschüttern. -

In eine nicht viel beffere Kategorie, als die "Runft, Gold zu machen aus Richts," gehört ein foeben erschienenes Schriftchen von dem Groft. Deffischen Kreisarzt Dr. A. Be-

ber in Ulrichstein (Dberbeffen), betitelt: "Die neuefte Bergötterung bes Stoffe 2c." (Giegen, 1856). Eine totale Unbekanntichaft mit allen Regeln wiffenschaftlichen Unftandes vereinigt fich in diefem Buchelchen mit ber naiveften Unwiffenbeit über die Resultate der modernen Biffenschaft, um der Belt von Ulrichstein aus ein Licht über die schwierigsten und verwickeltsten Fragen der Naturforschung und Philosophie aufzusteden - ein Licht, welches zum größten Theile aus altmodischen und obendrein unverdauten naturphilosophischen Reminiscenzen bestebt, die dem febr beiahrten Berfaffer aus feinen Universitäteftudien in Gicken unter den Berren Bil = brand u. f. w. im Gedachtniß geblieben find. Es wurde in teiner Beife der Mube verlohnen, dem Ulrichfteiner physiologischen Dorfpfarrer in die Einzelheiten seiner von Unflarbeiten, innern Biderfprüchen und verfonlichen Ausfällen wimmelnden Beweisführung ju folgen; denn jede Beile feines Buchelchens zeigt in Form und Inhalt jenen Charafter pausbadiger Anmagung, welcher allen in einen engen und nicht über die ciane Rafe binausreichenden Ge= fichtefreis gebannten Autoren eigen zu fein pflegt. Um nur eine paffende Belegenheit ju finden, ein Buch fchreiben. gu fonnen, unterlegt or. Beber dem Materialiemus, welchen er befämpfen will, Dogmen, welche diefer gar nicht fennt, fest fich in Biderfpruch mit den einfachsten Grundfagen der beutigen Naturbetrachtung, auch wo diese gar nicht auf Bartheistandpunkten steht, und erläutert eine entsetlich confuse, beinahe die Balfte des ganzen Opus ausfüllende Auseinandersetung über bas Problem bes organischen Lebens mit der naiven Bemerfung, daß wir eigentlich "bis jest gang und gar nicht wissen, was es eigentlich in dem Organischen ift." (S. 37.) Wenn nun unter folden Umftanden Gr. Beber feine Gegner ale ,;unreife, unwiffenschaftliche, ungebildete Beifter", oder als "gedankenlofe Schwäßer" titulirt, mit Ausdruden, wie ,,Unfinn", "Fafeleien", "grund = und finnlofe Ginfalle", "monftrofe Ausgeburten", "wahnsinnig gewordene Bernunft" u. f. w. um fich wirft und schließlich in orakelhaftem Tone fich felbst als Denjenigen hinftellt, ber dazu berufen fei, der gebildeten

Belt ale Rubrer in ber Befriedigung ihrer wiffenschaftlichen und philosophischen Bedurfniffe zu bienen und diefelbe über ihre bochften Lebensintereffen aufzuflaren, fo weiß man in der That nicht, ob man über eine folche Ginfalt lachen oder fich argern foll und troftet fich gulett mit dem Gedanten, daß "Die neuefte Bergotterung des Stoff's" zwar in Darmftadt gedrudt, aber nur in Ulrichstein gefchrieben werden tonnte. - Um übrigens orn. Dr. Beber und Befinnungegenoffen, welche anzunehmen icheinen, brauche nur den Dund zu öffnen, um philosophische Richtungen, wie die unfre, niederzuschmettern, ju zeigen, in welcher naiven Selbstäuschung fie fich hierin befinden, halten wir es für paffend, bier eine Stelle aus einer feit Rurgem erscheinenden wissenschaftlichen Zeitschrift "Ratur und Offenbarung" (Munfter, 1855) ju citiren - einer Beitschrift, welche, auf ftreng religiofen Standpunkten ftebend und bagu bestimmt, die Naturwiffenschaften in den Dienst der Rirche au gwängen, toch von einer Gefellichaft von Dannern redigirt wird, denen wiffenschaftliche Bildung nicht abzusprechen Dort beißt es in bem fechften Beft bes erften Bandes, 6. 252, 3. 4 von Dben: "Bu der erften Abtheilung gehört die größere Mebrzahl der eigentlichen Raturforicher und Empirifer. Sie find, insoweit fie überhaupt darauf Unspruch machen, zu den denkenden Raturforichern zu geboren, beberricht von der inneren Ueberzeugung, daß der Materialismus wissenschaftlich nicht zu überwinden sei, und nur weil 2c. 2c., wagen fie es nicht, dem materialistischen Systeme offen und vollftåndig fich hinzugeben." Ein foldes Geständniß aus tem Munde eines solchen Organs mag für den größten Theil unserer Lefer ebenso interessant als belehrend fein, obgleich Berfaffer Diefer Unführung ju feiner eignen Rechtfertigung fcon um degwillen nicht bedurft batte, weil er felbft feine Unficten nicht ausschließlich unter dasjenige philosophische Spftem fubsumirt, welches man bier unter ber Bezeichnung "Materialismus" im Auge batte. -

Die turzen Bemertungen, welche uns fr. Julius Schaller in ber Borrebe ju feiner Schrift ,,Leib und

Seele" (Beimar, 1856) widmet, franken an einem Irrtbum, den wir vielleicht durch eine nicht binlanglich pracifirte Ausdrudeweise jum Theil felbft verschuldet haben, da er Beren Schaller nicht eigenthumlich ift, sondern fich wie ein rother Kaden durch eine Debrzahl aller gegen uns gerichteten Auffate hindurchzieht. Diefer Berthum besteht in der Behauptung, unfer Schriftchen proflamire das Berbaltnik von Bebirn und Seele oder von Beift und Materie als cons gruent oder identisch mit dem von Rraft und Stoff. Nirgendwo aber erinnern wir uns eine Aeußerung gethan ju baben, welche ju einer folden Annahme berechtigen wurde. In dem Gingang eines hierauf bezüglichen Rapitels (Berfonliche Fortdauer) wird dagegen nur gefagt, daß in dem Naturgefet, wonach fein Gedante ohne Behirn und tein Behirn ohne Wedante fei, fich der oberfte Brundfat unserer empirisch = philosophischen Naturbetrachtung: Rein Stoff ohne Rraft, feine Rraft ohne Stoff - wiederhole. So abnlich und in ihrem innerften Grunde übereinstimmend jene beiden Berhaltniffe auch fein mogen, fo mußte doch Berfaffer blind gewesen fein, um ju verkennen, daß in dem Berhaltnif von Gebirn und Seele Dinge und Ericheinungen jur Sprache tommen, welche fich aus der emfachen phpfitalifchen Beziehung von Rraft und Stoff weder ertlaren, noch begreifen laffen. Rum Zweitenmal benutt derfelbe die Belegenheit, um daran zu erinnern, daß er überhaupt nie die Absicht hatte, mittelft bypothetischer und nuplofer Bermuthungen fich über das innere Befen des Berhaltniffes von Beift und Materie zu verbreiten, fondern nur durch Thatfachen deren nothwendigen und unzertrennlichen innern Busammenhang nachzuweisen versuchte. -

Bas die Herren Pfarrer und Geistlichen andes langt, welche natürlich nicht aufhören, uns in allen erdents baren Tonarten und mit ihrer bekannten endlosen Redeseligkeit zu "beseuchten" und herunterzureißen, so wie der holen wir ihnen die Erklärung, daß wir mit ihnen weder streiten wollen noch können. Diese guten Männer haben einmal, seit Ansang der Belt, das Brivileg, mit ebenso viel Eiser, als Unkenntniß auf Allem herumzudonnern, was nicht in

ihren Kram paßt — ein Bergnügen, in dem fie unsertwegen sich niemals mögen stören lassen. Kein Berständiger wird die totale Urtheilsunfähigkeit fast aller dieser herren in den vorliegenden Fragen verkennen und daran zweifeln, daß sie mit ihren Kanzelreden und Capuzinaden diesem Gebiete fernzubleiben haben. Gine theologische oder kirchliche Naturwissenschaft gibt es einmal nicht und wird es so lange nicht geben, als fertige Menschen nicht vom himmel heruntersallen und als das Fernrohr nicht in

die Berfammlungen der Engel blidt!

Endlich fieht fich Berfaffer, wenn auch ungern, genothigt, ein turges Bort in Beziehung auf Dicjenigen gu reden, welche ihre Gegner in Diesem Streite, Die fie mit Bernunftgrunden nicht widerlegen konnen, dadurch in der öffentlichen Meinung ju unterminiren fuchen, daß fie Berbachtigungen über Berdachtigungen auf den allgemein fittlichen Untergrund ihrer Standpunfte häufen. Sitte, mag man fie nun empirisch oder id eal faffen, bat die Biffenschaft dirett nichts zu thun, und alle freie Forschung mußte ein Ende haben, wollte man fie von derartigen Rudfichten abhangig machen. Noch viel weniger tonnen die Berfon des Forschers und feine ethischen Ueberzeugungen oder Unfichten in Beziehung zu feiner Forfchung gefett werden, und jene Taftit, welche die Berfon wegen ihrer einmal ausgesprochenen wiffenschaftlichen Anfichten auf ihren fittlichen Werth anfieht, beweift nur fur die Unfitts lich teit Derjenigen, welche fie in Unwendung fegen. Seitdem die Welt fteht, zeigt die Erfahrung, daß Diejenigen, welche die Sitte am meiften im Dunde führen, Dieselbe am wenigsten im Bergen haben, und daß die Tugend nicht da wohnt, wo ihre Aushängschilder glangen. Der wiffenschaftliche Materialismus und der Da. terialismus bes Lebens find bimmelweit verschiedene Dinge, welche nur die Boswilligfeit ober die Beschranktheit mit einander verwechseln fann, und die befruchtenoften Ideen der Geschichte find von Männern ausgegangen, gegen welche man zu ihrer Beit dieselben Anschuldigungen erhob, die jest wieder in dem vorliegenden Streit gang und gabe find.

Am allerwenigsten aber ift unsere Zeit mit ihrer Unzahl von Berbrechen, mit ihrem hungertuphus und mit ihrer ganzen politischen und socialen Berkommenheit berechtigt, solche Anschuldigungen zu erheben. Möge sie sich vor allen Dingen in den eignen Bufen greifen und zusehen, daß

"ber Staat feinen Schaben nehme!"

Darmftadt, im Dai 1856.

Der Verfaffer.

## Araft und Stoff.

Tres physici, duo athei.

"Die Kraft ist tein stoßender Gott, kein von der stoffslichen Grundlage getrenntes Wesen der Dinge.. Sie ist des Stoffes unzertrennliche, ihm von Ewigkeit innewohnende Eigenschaft." — "Eine Kraft, die nicht an den Stoff gebunden wäre, die frei über dem Stoffe schwebte, ist eine ganz leere Borstellung. Dem Sticksoff, Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff, dem Schwefel und Phosphor wohnen ihre Eigenschaften von Ewigkeit bei." (Moleschott.) —

ï

"Geht man auf den Grund, so erkennt man bald, daß es weder Kräfte noch Materie gibt. Beides sind von verschiedenen Standpunkten aus aufgenommene Abstractionen der Dinge, wie sie sind. Sie ergänzen einander und sie setzen einander voraus. Bereinzelt haben sie keinen Bestand 2c." "Die Materie ist nicht wie ein Fuhrwerk, davor die Kräfte, als Pferde, nun angespannt, dann abzeschirrt werden können. Ein Eisentheilchen ist und bleibt zuverlässig dasselbe Ding, gleichviel ob es im Meteorsteine den Beltkreis durchzieht, im Dampswagenrade auf den Schienen dahinschmettert oder in der Blutzelle durch die Büchner, Kraft u. Stoss. 5. Aust.

Schläfe eines Dichters rinnt. — Diefe Eigenschaften find von Ewigkeit, fie find unveräußerlich, unübertragbar." (Dubois-Reymond.)

"Aus Nichts tann teine Rraft entstehen." (Liebig.)

"Richts in der Welt berechtigt uns, die Existenz von Kräften an und für sich, ohne Körper, von denen sie aussgehen und auf die sie wirken, vorauszuseten." (Cotta.)

Mit diefen Borten anerkannter Naturforscher leiten wir ein Rapitel ein, welches an eine der einfachften und folgewichtigsten, aber vielleicht gerade barum noch am wenigsten befannten und anerkannten Bahrheiten erinnern foll. Reine Rraft ohne Stoff - fein Stoff ohne Rraft! Gines für fich ift so wenig dentbar, als das andere für fich; auseinandergenommen gerfallen beide in leere Abstractionen. Dan dente fich eine Materie ohne Rraft, die fleinften . Theilchen, aus denen ein Körper besteht, ohne jenes Spftem gegenfeitiger Anziehung und Abstogung, welches fie zusammenhält und dem Körper Form und Gestaltung ber= leibt, man dente die jogenannten Molefularfrafte der Cobafion und Affinität hinweggenommen, mas murde und mußte die Folge fein? Die Materie mußte augenblicklich in ein formlofes Richts zerfallen. In der finnlichen Belt fennen wir tein Beifpirl irgend eines Stofftheilchens, das nicht mit Rraften begabt ware, und vermitelft diefer Rrafte fpielt es die ihm zugewiesene Rolle bald in diefer, bald in jener Gestaltung, bald in Berbindung mit gleichartigen, bald in Berbindung mit ungleichartigen Stofftheilchen. Aber auch ideell find wir in feiner Beife im Stande, une eine Borftellung einer fraftlosen Materie zu machen. wir uns einen Urftoff, wie wir wollen, immer mußte ein Spftem gegenseitiger Anziehung und Abstogung zwischen feinen fleinften Theilchen ftattfinden; ohne daffelbe mußten fic fich felbst aufheben und spurlos im Weltenraume ver=

fchwimmen. "Gin Ding obne Eigenschaften ift ein Un= bing, weder vernunftgemäß dentbar, noch erfahrungegemäß in der Ratur vorhanden." (Drogbach.) - Ebenfo leer und haltlos ift der Begriff einer Rraft ohne Stoff. es ein ausnahmslofes Gefet ift, daß eine Rraft nur an einem Stoff in die Erscheinung treten fann, folgt baraus, daß derfelben ebensowenig eine gesonderte Existen zutommen tann, wie einem fraftlofen Stoff. Degwegen laffen fich auch, wie Mulder richtig auseinanderfest, Rrafte nicht mittheilen, fondern nur weden. Magnetismus fann nicht, wie es wohl icheinen mochte, übertragen, fondern nur hervorgerufen, aufgeschlossen werden baburch, daß mir Die Aggregatszuftande feines Mediums andern. Die magnetischen Rrafte haften an den Dolefulen des Gifens, und fie find g. B. an einem Dagnetftabe gerade da am ftartften, wo fie nach Außen am wenigsten oder gar nicht bemerkbar werden, d. h. in der Mitte. Man dente fich eine Glettricität, einen Magnetismus ohne das Gifen ober ohne jene Rorper, an denen wir die Erscheinungeweisen diefer Arafte beobachtet haben, ohne jene Stofftheilchen, deren gegenseitiges molekulares Berbalten eben die Urfache Diefer Erscheinungen abgibt; es murde uns Nichts bleiben, als ein formlofer Begriff, eine leere Abstraction, der wir nur barum einen eigenen Ramen gegeben haben, um uns beffer über diefen Begriff verftandigen gu fonnen. Batte es nie Stofftheilchen gegeben, die in einen elettrifchen Buftand verfett merden fonnen, fo würde es auch nie Eleftricität gegeben haben, und wir würden mit alleiniger Sulfe der Abftraction niemals im Stande gewesen fein, die geringfte Renntniß oder Ahnung von Gleftricität ju erlangen. Ja, man muß fagen, fie murde ohne diefe Theilchen nie existirt baben! Alle f. g. Imponderabilien;

Barme, Licht, Eleftricität, Magnetismus u. f. w. find nichts mehr und nichts weniger, als Beränderungen in den Aggregatszuständen der Materie — Beränderungen, welche durch eine Art von Anstedung von einem Körper auf den anderen übergehen. Barma ist ein Auseinanderrücken der kleinsten Stofftheilchen, Kälte ein Zusammenrücken derselchen, Licht und Schall sind schwingende, wellenartig bewegte Körper. "Die elektrischen und magnetischen Erscheinungen", saat Czolbe (Reue Darstellung des Sensualismus, 1855), "entstehen, wie Licht und Wärme, erfahrungsgemäß durch gegenseitige Verhältnisse der Körper, Wolekuse und Atome."

Aus diefen Grunden befiniren die genannten Forscher die Rraft als eine bloße Eigenschaft des Stoffs. Es tann eine Rraft fo wenig ohne einen Stoff exiftiren, als ein Seben ohne einen Sebapparat, als ein Denken ohne einen Denkapparat. "Es ift nie Jemanden eingefallen", fagt Bogt, "zu behaupten, daß Die Absonde= rungefähigfeit getrennt von der Drufe, die Bufammengiebungefähigkeit getrennt von der Dustelfafer existiren tonne. Die Absurdidat einer folden 3dee ift fo auffallend, daß man nicht einmal ben Muth hatte, bei den genannten Organen an diefelbe ju denfen." Bon je fonnte une nichts Anderes über die Exifteng einer Rraft Aufschluß geben, ale Die Beränderungen, die wir an der Materie finhlich mabrnahmen und die wir, indem wir fie nach ihren Aehnlich= keiten unter bestimmten Ramen subsummirten, mit dem Worte "Arafte" bezeichneten; jede Renntniß von ihnen auf anderem Bege ift eine Unmöglichfeit.

Belche allgemeine philosophische Consequenz lagt fich aus Dieser ebenso einfachen als natürlichen Erkenntniß ziehen?

Daß Diejenigen, welche von einer Schöpferkraft reden, welche die Belt aus fich felbst oder aus dem Nichts hervorgebracht haben soll, mit dem ersten und einfachsten Grund-

fate philosophischer und auf Empirie gegrundeter Raturbetrachtung unbefannt find. Bie batte eine Rraft exiftiren tonnen, welche nicht an dem Stoffe felbft in die Erscheinung tritt, sondern denselben willführlich und nach indis viduellen Rudfichten beberricht? - Ebensowenig fonnten nich gesondert vorhandene Rrafte in die forme und gesettlose Raterie übertragen und auf diefe Beife die Belt erzeugen. Denn wir haben gefeben, daß eine getrennte Exiften; diefer beiden zu den Unmöglichkeiten gehört. Daß die Welt nicht aus dem Richts entfteben fonnte, wird uns eine spätere Betrachtung lebren, welche von der Unfterblichkeit des Stoffs handelt. Ein Nichts ift nicht blog ein logisches, fondern auch ein empirisches Unding. Die Welt oder der Stoff mit feinen Gigenschaften, Die wir Rrafte nennen, mußten von Ewigkeit fein und werden in Ewigkeit fein muffen - mit einem Borte: Die Belt tann nicht geschaffen fein. Allerdings ift der Begriff "Ewig" ein folder, der fich schwer mit unseren endlichen Berftandesfraften zu vertragen scheint, da wir ihn nicht vorzustellen vermögen; nichtsbestoweniger icheinen uns die Thatfachen feinen Zweifel an der Emigfeit der Belt zu laffen. - In wie vielen anderen Beziehungen noch die Borftellung einer individuels len Schöpferfraft an Absurdidaten leidet, werden wir im Berlaufe unferer fpateren Betrachtungen einigemal gewahr werden. - Daß die Belt nicht regiert wird, wie man fich wohl hin und wieder auszudruden pflegt, fondern daß die Bewegungen des Stoffs einer vollfommenen und in ihm felbft begrundeten Naturnothwendigkeit gehorchen, von der es feine Ausnahme gibt - welcher Bebildete, namentlich aber welcher mit den Erwerbungen der naturwiffenschaften auch nur oberflächlich Bertraute wollte heute an Diefer Bahrheit zweifeln? Dag aber eine Kraft - um einmal diefen Ausbruck in abstracto zu gebrauchen - nur

dann eine Rraft fein, nur dann existiren fann, wenn und fo lange fie fich in Thatigfeit befindet - burfte nicht minder flar fein. Bollte man fich alfo eine Schöpferfraft, eine absolute Boteng, eine Urfeele, ein unbefanntes & einerlei welchen Namen man ihm gibt - als die Urfache ber Belt benten, fo mußte man, den Begriff der Beit auf fie anwendend, von ihr fagen, daß fie weder vor noch nach ber Schöpfung fein fonnte. Borber fonnte fie nicht fein, da fich der Begriff einer folchen Rraft mit der Idee bes Richts oder des Unthätigseins nicht vertragen fann. Eine Schöpferfraft tonnte nicht fein, ohne zu ichaffen; man mußte fich denn vorstellen, fie habe fich in vollfommener Rube und Trägheit dem forme und bewegunslofen Stoff gegenüber eine Zeit lang unthätig verhalten - eine Borftellung, deren Unmöglichkeit wir bereits oben nachgewiesen ju haben glauben. Gine ruhende, unthätige Schöpferfraft murde eine ebenfo leere und haltlose Abstrattion fein, als Die einer Rraft ohne Stoff überhaupt. Rachber fonnte oder fann fie nicht fein, da wiederum Rube und Thatenlofigfeit mit dem Begriffe einer folden Rraft unverträglich find und fie negiren wurden. Die Bewegung bes Stoffs folgt allein den Gefegen, welche in ihm felber thatig find, und die Erscheinungsweisen der Dinge find nichts weiter, als Brodufte der verschiedenen und mannigfaltigen, gufällis gen oder nothwendigen Combinationen ftofflicher Bewegungen unter einander. Die und nirgende, in feiner Beit, und nicht bis in die entfernteften Raume binein, ju benen unfer Fernrohr dringt, konnte eine Thatfache constatirt merben, welche eine Ausnahme von diefer Regel bedingen, welche die Unnahme einer unmittelbar und außer den Dingen wirkenden felbstftandigen Rraft nothwendig machen Gine Rraft aber, die fich nicht außert, würde. fann nicht existiren oder doch bei unserem Denten

in feiner Beife in Rechnung gezogen werben. Diefelbe in ewiger, in fich felbst zufriedener Rube ober innerer Selbstanichauung verfunten vorzustellen - lauft eben wiederum auf eine leere und willführliche Abstraction ohne empirische Bafis binaus. Go bliebe nur eine dritte Doglichkeit übrig, d. h. die ebenfo fonderbare als unnöthige Borftellung, es fei die Schöpferfraft plotlich und ohne befannte Beranlaffung aus dem Nichts emporgetaucht, babe Die Belt geschaffen (woraus?) und fei mit dem Moment der Bollendung wieder in fich felbft verfunten', habe fich gemiffermaßen an die Belt Tabingegeben, fich felbft in dem All aufgelöft. Bhilosophen und Nichtphilosophen baben von je Dieje Borftellung, namentlich den letteren Theil derfelben, mit Borliebe behandelt, weil fie auf diese Beife die allgu unbestreitbare Thatfache einer einmal festgefesten und unabanderlichen Beltordnung mit dem Glauben an ein individuelles ichaffendes Princip vereinigen zu konnen glaubten. Auch alle religiojen Borftellungen lehnen mehr oder weniger an diefe 3dee an, nur mit dem Unterschiede, bag ne den Beltgeift nach der Schöpfung gwar rubend, aber doch ale Individuum, das feine gegebenen Gefete jederzeit wieder aufheben fann, denten. Es fonnen uns Borftellungen diefer letteren Urt nicht weiter beschäftigen, ba fie feine philosophische Dentweise befolgen, sondern individuellmenschliche Eigenschaften und Unvollkommenheiten auf phi= losophische Begriffe übertragen und den Glauben an die Stelle des Biffen fegen. Bas demnach die lettgenannte Borftellungsweise in ihren philosophischen Bezügen anlangt, fo hieße es Eulen nach Athen tragen, wollten wir uns bemühen, ihre Balt- und Ruglofigfeit darzuthun. Schon die Anwendung des endlichen Zeitbegriffs auf die Schöpferfraft enthält eine Ungercimtheit; eine noch größere , ihre Entftehung aus dem Nichts. "Aus Richts fann feine

Rraft entstehen." (Liebig.) "Ein absolutes Richts ift un= denkbar." (Czolbe.)

Benn nun aber die Schöpferkraft nicht vor Entstehung der Dinge da sein konnte, wenn sie nicht nach derselben seine kann, wenn es endlich nicht denkbar ift, daß sie nur eine momentane Existenz besaß; wenn der Stoff unsterblich ist, wenn es keinen Stoff ohne Kraft, keine Kraft ohne Stoff gibt — dann mag uns wohl kein Zweisel darüber bleiben dürsen, daß die Welt nicht erschaffen sein kann, daß sie ewig ist. Was nicht getrennt werden kann, konnte auch niemals getrennt bestehen! Was nicht vernichtet werden kann, konnte auch nicht geschaffen werden! "Die Materie ist unerschaffbar, wie sie unzerstörbar ist." (Vogt.)

## Uniterblichteit des Stoffs.

"Du betest einen Gott an, der am Kreuze gestorben ift, ich aber bete die Sonne an, die nie ftirbt." Beruantischer Ynka zu einem Mijstonar.

"Der große Cafar, todt und Lehm geworden, "Berklebt ein Loch wohl vor dem rauhen Norden. "D daß die Erde, der die Belt gebebt, "Bor Wind und Wetter eine Wand verklebt!"

Mit diefen tiefempfundenen Worten deutete der große Britte icon vor 300 Jahren eine Bahrheit an, welche trop ihrer Rlarbeit und Ginfachbeit, trop ihrer Unbeftreitbarteit heutzutage noch nicht einmal unter unfern Raturforschern zur allgemeinen Erfenntniß gefommen zu fein Der Stoff ift unfterblich, unvernichtbar, fein Stäubchen im Beltall, noch fo flein ober fo groß, fann verloren geben, feines bingufommen. Nicht das fleinfte Atom fonnen wir uns hinweg = oder hinzudenten, oder wir mußten zugeben, daß die Belt dadurch in Berwirrung gefest werden mußte; die Befete der Bravitation mußten eine Störung erdulden, das nothwendige und unverrudbare Gleichgewicht der Stoffe mußte Roth leiden. Es ift das große Berdienft der Chemie in den letten Jahrzehnten, uns auf's Rlarfte und Unzweideutigfte darüber belehrt zu haben, daß die ununterbrocheffe Berwandlung der Dinge, welche wir tagtaglich vor fich geben feben, das Entfteben und Bergeben organischer und unorganischer Formen und Bildungen nicht auf einem Entftehen oder Bergeben vor-

ber nicht dagewesenen Stoffes beruhen, wie man wohl in fruberen Zeiten ziemlich allgemein glaubte, sondern daß diese Bermandlung in nichts Anderm besteht, als in ber beständigen und unausgesetten Metamorphostrung berfelben Grundftoffe, deren Menge und Qualität an fich ftete diefelbe und für alle Beiten unabanderliche bleibt. Mit Gulfe der Bage ift man dem Stoffe auf feinen vielfachen und verwickelten Begen gefolgt und hat ihn überall in derfelben Menge aus irgend einer Berbindung wieder austreten feben, in der man ihn eintreten fab. Die Berechnungen, Die feitdem auf Diefes Gefet gegründet worden find, haben fich fiberall als vollfommen Bir verbrennen ein bolg, und es scheint richtia erwiesen. auf den erften Unblid, ale mußten feine Bestandtheile in Reuer und Rauch aufgegangen, verzehrt worden fein. Bage des Chemifers dagegen lehrt, daß nicht nur nichts von dem Gewicht jenes Bolges verloren worden, fondern baß daffelbe im Gegentheil vermehrt worden ift; fie zeigt, daß die aufgefangenen und gewogenen Brodufte nicht nur genau alle diejenigen Stoffe wieder enthalten, aus denen das Bolg vordem bestanden hat, wenn auch in anderer Form und Zusammensetzung, sondern daß in ihnen auch noch diejenigen Stoffe enthalten find, welche die Bestandtheile des Holzes bei der Berbrennung aus der Luft an fich gezogen hat. Mit einem Bort, das Golg hat bei der Berbrennung fein Gewicht nicht vermindert, fondern vermehrt. "Der Roblenftoff; der in dem Bolze mar," fagt Bogt, "ift unvergänglich, er ift ewig und ebenso ungerftörbar, ale der Wafferftoff und Sauerftoff, mit welchem er verbunden in dem Solze bestand. Diefe Berbindung und die Form, in welcher fie auftrat, ift zerftorbar, die Materie hingegen niemals."

"Der Rohlenstoff, welcher uns im Spathfrystall, in der

Holzfafer oder dem Mustel entgegentritt, tann nach der Berftorung jener Körper in anderer Gruppirung eine versichtedene Gestalt annehmen, aber als Grundstoff fann er niemals geandert, niemals vernichtet werden." (Czolbe.)

Mit jedem Sauch, der aus unferem Munde geht, athmen wir einen Theil der Speifen aus, die wir genießen, des Baffers, das wir trinken. Bir verwandeln uns fo raich, daß man wohl annehmen fann, daß wir in einem Beitraume von vier Bochen flofflich gang andere und neue Befen find; die Atome wechseln, nur die Art der Bufammensetzung bleibt diefelbe. Diefe Atome felbft aber find an fich unveränderlich, unzerftörbar; heute in diefer, morgen in jener Berbindung bilden fie durch die Berichiedenartig= feit ihres Busammentritts die ungablig verschiedenen Geftalten, in denen der Stoff unferen Ginnen fich darftellt, in einem ewigen und unaufhaltsamen Bechsel und Rluß dahin eilend. Dabei bleibt die Menge der Atome eines einfachen Grundstoffes im großen Gangen unveranderlich Diefelbe; fein einziges Stofftheilchen tann fich neu bilden, feines, das einmal vorhanden, aus dem Dafein verschwinden. Die Beispiele und Beweise bierfur ließen fich in endloser Menge beibringen. Es genuge ju bemerten, daß die Banderungen und Bandlungen, welche der Stoff im Sein des Alls durchläuft und welchen der Menich jum Theil mit Bage und Dag in der Sand gefolgt ift, millionen = und aber millionenfach, daß fie ohne Biel und Ende find. Auflösung und Beugung, Berfall und Reugeftaltung reichen fich aller Orten in ewiger Rette einander bie Sand. In tem Brod, das wir effen, in der Luft, die wir athmen, gieben wir den Stoff an uns, der die Leiber unferer Borfabren vor tausend und abertausend Jahren gebildet hat; ja wir felbft geben tagtäglich einen Theil unseres Stoffes an die Außenwelt ab, um denfelben oder den von unferen Ditlebenden abgegebenen Stoff vielleicht in furzer Zeit von Reuem einzunehmen.

Diesen ewigen und unaufhaltsamen Areislauf der kleinsten Stofftheilchen hat der Gelehrte den Stoffwechsel genannt, und die kuhne Phantasie des brittischen Dichters hat den Stoff, der einst des großen Casar Leib bildete, bis zu dem Punkte verfolgt, wo er ein Loch der Wand verklebt.

li:

2.1

T.

li)

ş.,

13

7

٩,

ti

£

ł

ij

Ħ

Ì.

ì

É

j

Bie eine Thatsache, so einfach und von einer durch die Chemie fo überzeugend dargethanen Bahrheit, beutzutage noch von Natuforschern und Aerzten verkannt oder über= sehen werden fann, erscheint taum begreiflich und beweist, wie wenig noch im Allgemeinen die großen Entdedungen der Raturmiffenschaften fich in weiteren Rreifen Bahn gebrochen haben. So fpricht Schubert von freiwilliger Ent= ftehung des Baffers bei plöglichen Boltenansammlungen, Robbelen meint, der thierifche Organismus erzeuge Stickftoff, und felbft der berühmte Chrenberg icheint im 3weifel darüber zu fein, ob die Organismen die in ihnen ent= haltenen Stoffe neu schaffen oder nur organisch umformen (fiebe Beife: Bortrage über das Endlose der großen und der fleinen materiellen Belt, 1855, Seite 50), u. f. w. Wie fann man es verkennen, daß aus Nichts - Nichts entsteben tann? Der Stoff muß vorhanden fein, wenn auch porher in anderer Gestalt oder Berbindung, um irgend eine Bildung erzeugen oder an ihr Theil nehmen ju konnen. Ein Sauerftoff -, ein Stidftoff -, ein Gifen-Atom ift überall und unter allen Umftanden ein und baffelbe Ding, begabt mit denselben und ihm immanenten Eigenschaften, und tonn nie und in alle Ewigkeit nicht etwas Anderes werden. Sei es wo es wolle, überall wird es das nämliche Befen fein: aus jeder noch fo beterogenen Berbindung wird es bei dem Berfall derfelben als daffelbe Atom wieder austreten,

als das es eintrat. Rie und nimmer kann aber ein Atom neu entstehen oder aus dem Dasein verschwinden: es kann nichts, als seine Berbindungen wechseln. Aus diesen Gründen ist der Stoff unsterblich, und aus diesem Grunde ist es, wie schon früher dargethan, unmöglich, daß die Welt eine gewordene sei. Wie könnte Etwas gesschaffen worden sein, das nicht vernichtet werden kann! Der Stoff muß ewig gewesen sein, ewig sein und ewig bleiben. "Der Stoff ist ewig, es wechseln nur seine Formen." (Rosmäßler.)

Es ift eine bis jum Ueberdruß gehörte und wiederholte Redensart vom "fterblichen Leib" und "unfterblichen Geift." Eine etwas genauere Ueberlegung wird ben Sat vielleicht mit mehr Bahrheit umtehren laffen. Der Leib in feiner individuellen Geftalt ift freilich fterblich, nicht aber in feinen Bestandtheilen. Nicht bloß im Tode, sondern auch im Leben verwandelt er fich, wie wir gefehen haben, ohne Aufboren; aber in einem boberen Sinne ift er unfterblich, da nicht das fleinfte Theilchen von ihm vernichtet werden fann. Dagegen feben wir das, was wir Beift nennen, mit dem Aufboren ber individuellen ftofflichen Bufammenfetung ichwinden, und es muß einem vorurtheilsfreien Berftande icheinen, als habe diefes eigenthumliche Bufammenwirten vieler fraftbegabter Stofftheilden einen Effect erzeugt, ber mit feiner Urfache aufhören muß. "Wenn wir mit bem Tode nicht vernichtet werden," fagt Fechner, "unfere bieberige Existenzweise konnen wir doch im Tode nicht retten. Bir werden fichtbarlich wieder zu der Erde, von der wir genommen worden. Aber indeß wir wechseln, besteht die Erbe und entwickelt fich fort und fort; fie ift ein unfterbe lich Beien und alle Geftirne find es mit ibr."

Beute ift die Unsterblichkeit des Stoffes eine miffenichaftlich festgestellte und nicht mehr zu leugnende Thatfache. Es ift intereffant, zu wissen, daß auch frühere Philosophen eine Kenntniß dieser solgewichtigen Bahrheit besaßen, wenn auch mehr in unklarer und ahnender, als wissenschaftlich sicher erkannter Beise. Den Beweis dafür konnten uns erft unsere Bagen und Retorten liefern.

Sebastian Frant, ein Deutscher, welcher im Jahre 1528 lebte, sagt: "Die Materie war von Anfang an in Gott und ist deswegen ewig und unendlich. Die Erde, der Staub, jedes erschaffene Ding vergeht wohl; man kann aber nicht sagen, daß dassenige vergehe, woraus es erschaffen ist. Die Substanz bleibt ewig. Ein Ding zerfällt in Staub, aber aus dem Staube entwickelt sich wieder ein neues. Die Erde ist, wie Plinius sagt, ein Phonix und bleibt für und für. Wenn er alt wird, verbrennt er sich zu Asche, daraus ein junger Phonix wird, aber der vorige, doch verjüngte."

Roch unumwundener drucken die italianischen Philos sophen des Mittelalters diese Idee aus. Bernhard Teles sius (1508) fagt:

"Der körperliche Stoff ift in allen Dingen gleich und bleibt ewig derselbe; die finstere trage Materie kann weder vermehrt noch vermindert werden."

Und endlich Giordano Bruno (der im Jahre 1600 in Rom verbrannt wurde):

"Bas erst Samen war, wird Gras, hierauf Aehre, alsdann Brod, Rahrungssaft, Blut, thierischer Same, Embryo, ein Mensch, ein Leichnam; dann wieder Erde, Stein oder andere Masse und so fort. Hier erkennen wir also etwas, was sich in alle diese Dinge verwandelt und an sich immer ein und dasselbe bleibt. So scheint wirklich Richts beständig, ewig und des Ramons Princip würdig zu sein, denn allein die Materie. Die Materie als absolut begreift alle Formen und Dimensionen in sich. Aber die

Unendlichkeit der Formen, in denen die Materie erscheint, nimmt sie nicht von einem Anderen und gleichsam nur äußerslich an, sondern sie bringt sie aus sich selbst hervor und gebiert sie aus ihrem Schook. Wo wir sagen, daß etwas kurbe, da ist dieß nur ein Hervorgang zu einem neuen Dasein, eine Auflösung dieser Berbindung, die zugleich ein Eingeben in eine neue ist."

Aber selbst eine noch viel ältere Zeit war nicht ganz unbekannt mit den Umrissen einer Wahrheit, welche heutzutage bestimmt scheint, ein Grundpseiler jeder exakten Philosophie zu werden. Empedokles, ein griechischer Philosoph, welcher 450 v. Chr. lebte, sagt: "Diejenigen sind Kinder oder Leute mit engem Gesichtskreis, welche sich einbilden, daß irgend Etwas entstände, was nicht vorher da gewesen war, oder daß irgend Etwas gänzlich sterben oder untergehen könne."

## Unsterblichkeit der Araft.

Bas auf ber einen Seite verschwindet, muß auf ber anbern wieder ericheinen.

Raradan - Seg.

Ebenfo unerzeugbar, ebenfo unvernichtbar, ebenfo unverganglich, ebenfo unfterblich wie der Stoff ift auch die demfelben innewohnende Rraft. In unendlicher Menge an die unendliche Menge des Stoffes gebunden, durchläuft fie im innigften Berein mit diefem und wie diefer einen raftlosen und nie endenden Kreislauf und tritt aus irgend einer Form oder Bestimmung in derfelben Menge wieder aus, in der fie eingetreten ifte Bie es eine unzweifelhafte Thatfache ift, daß Stoff nicht neu erzeugt oder vernichtet, sondern nur umgestaltet wird, so muß es als eine absolut fenftebende Erfahrung angesehen werden, daß es feinen ein= zigen Kall gibt, in welchem eine Kraft aus Nichts erzeugt oder in Richts übergeführt, mit andern Borten geboren oder vernichtet wird. In allen Källen, mo Rrafte in Die Erscheinung treten, tann man diefelben auf ihre Quellen gurudführen, d. h. man fann nachweisen, aus welchen andern Rraften oder Rraftwirfungen eine gegebene Menge Rraft direkt oder durch Umsetzung abgeleitet worden ift. Diefe Umfetung geschieht nicht willführlich, sondern berart nach bestimmten Aequivalenten oder Gleichgewichtszahlen, daß dabei ebensowenig die geringste Menge Rraft verloren geben tann, wie bei ber Umsetzung der Stoffe die geringfte Menge Stoff.

Ift die Unfterblichkeit Des Stoff's eine feit Jahrzehnten ausgemachte und bekannte Sache, fo verhalt es fich nicht ebenfo mit der Unfterblichkeit der Rraft, auf welche trop ihrer großen Ginfacheit - ja Selbftverftandlichkeit Die Welehrten doch erft in der jungften Zeit aufmertfam geworden find. Einfach und felbftverftandlich nennen wir diefe Bahrheit, weil fie ichon ohne Beiteres aus einer einfachen Ueberlegung über das Berhaltnig von Urfache und Birtung folgen durfte. Logit und tägliche Erfahrung lehren und, daß feine naturliche Bewegung ober Beranderung, alfo feine Rraftaugerung ftattfinden fann, ohne eine endlofe Rette ihr nachfolgender Bewegungen oder Beranderungen, alfo Rraftaußerungen, hervorzubringen, indem jede Birtung fogleich wieder zur Urfache einer nachfolgenden Birfung werden muß, und fo weiter bis in das Unendliche. Ginen Stillftand, welcher Art er auch fein moge, fennt die Ratur nicht; ihr ganges Dafein ift ein nie rubenber Rreislauf, in welchem jede Bewegun, hervorgegangen aus einer früheren, fogleich wieder jur Urfache einer ihr folgenden und gleichwerthigen wird, fo daß nirgends eine Lude, nirgends ein Berluft, nirgends aber auch ein Gewinn ftattfinden fann. Reine Bewegung in der Natur geht aus Nichts hervor ober in Richts über, und wie in der ftofflichen Belt jede Ginzelgeftalt nur badurch ihr Dafein gu verwirklichen vermag, daß fie aus einem ungeheuren, aber ewia fich aleichbleibenden Stoffvorrath ichopft, fo ichopft jede Bewegung ben Grund ihres Dafeins aus einem unermeßlichen, ewig gleichen Rraftvorrath und gibt die diefem entliebene Rraftmenge früher oder fpater auf irgend eine Beife an die Gefammtheit gurud. Gine Bewegungs : Erscheinung tann wohl latent werden, d. h. für den Augenblid in ich einbare Berborgenheit übergeben, aber fie ift damit nicht verloren gegangen, sondern nur in andre quas

litativ verschiedene, aber doch äquivalente oder gleichwerthige Kraft-Zuftände übergegangen, aus denen sie später wieder in irgend einer Beise hervorgeht. Bei diesem hervorgang hat sie, wenn geändert, weiter nichts gethan, als ihre Form gewechselt. Denn Kraft kann im Weltall sehr verschiedene Formen annehmen, bleibt aber deswegen im Grunde stets das Rämliche. Diese verschiedenen Formen können in einander übergehen, jedoch, wie bereits angebeutet, ohne Berlust und nach dem Grundsat der Aequivalenz oder Gleichwerthigkeit, so daß sich die Summe der vorhandenen Kraft weder vermehren, noch vermindern kann und nur die Summen der einzelnen Formen wechselnd sind. Die Lehre von der Kraft, von ihrer Berwandlung und Umsehung heißt Physis.

Diese Wiffenschaft macht uns mit acht verschiedenen Araften (Schwere, mechanische Araft, Warme, Licht, Glettricitat, Magnetismus, Affinitat, Cobafion) befannt, welche, an den Stoffen haftend und ungertrennlich an diefelben gebunden, "bilden und bauen die Belt". Mit wenigen Ausnahmen können dieselben gegenseitig eine in die andere übergeführt werden, und zwar in der Beife, daß bei diefer Ueberführung Richts verloren geht, fondern die neu ents ftandene Kraft der übergeführten äquivalent ift und als felbfiftandige Rraft nun wieder neue Wirfungen entfalten Im Beltraum, aus dem uns ein nie fich erichopfender Rraftvorrath entgegenstromt, find die Rrafte an die Simmeletorper gebunden, größtentheils in Geftalt von Licht und Barme in den Sonnen oder Fixfternen, als mechanische Araft in den um ihre Centralförper rotirenden Blaneten, als f. a. chemische Differenz, Cobafion und Magnetismus in den wägbaren Stoffen der Beltforper.

Bon der Berwandlung oder f. g. Umfegung der Aräfte wollen wir einige Beispiele heranziehen:

Durch Berbrennung ober Ausgleichung demifder Differeng wird Barme und Licht erzeugt. Barme wird weiter als Dampf in mechanische Rraft umgefest, die 3. B. in der Dampfmaschine nugbar wird, und die mechanische Rraft tann ihrerfeits wieder durch Reibung in Barme gurudberwandelt werden und in der magneto elettrischen Raschine jogar rudwarts in Barme, Glettricitat, Ragnetismus, Licht und chemische Differeng übergeben. Gine ber baufiaften Rraft - Umfetzungen ift die von Barme in mechanische Rraft und umgefehrt. Reibt man zwei Stude Bolg an einander, fo erzeugt man Barme und Entgundung. Beitt man bagegen eine Dampfmafchine, fo lagt man umgekehrt Barme in Reibung und Bewegung übergeben. Babrend wir in der Dampfmaschine durch Berbrennung von Rable chemische Differeng in Barme umfeten, melde fich ihrerfeits wieder in mechanische Rraft verwandelt, so verwandeln wir umgefehrt mechanische Kraft in Barme, wenn wir von einer folden ein Rad treiben laffen, welches einen maffwen hölgernen Regel in einem enganschließenden boblen Metalltegel brebt. Diefer erhitt fich gu einem folchen Grade, dag wir auf diefe Beife im Stande find, vermittelft eines Bafferfalles, eines Stromes, einer Bindmuble ober bergt. ein Bimmer zu beigen!

Im Schiespulver liegen chemische Affinitäten unbefriedigt neben einander. Sobald der Funke hinzukommt, wird die chemische Differenz ausgeglichen, und Wärme, Licht und mechanische Kraft kommen dafür zum Vorschein.

In der Boltaischen Säule wird chemische Differenz zwischen Zink und Sauerstoff in einen elektrischen Strom umgefest, und dieser kann am Leitungsdraht als Wärme und Licht oder aber wieder als chemische Differenz (in der Zersezungszelle) erscheinen.

Un der Elektrifirmaschine wird die mechanische Kraft bes die Scheibe drebenden Armes, die selbst ihrerfeits

wieder von einer Ausgleichung chemischer Differenz herrührt (Respiration), in elektrische Spannung und Strömung umgesett, und diese kann je nach den Umftänden wieder als Anziehung (mechanische Kraft) oder als Licht, Wärme und chemische Differenz erscheinen.

Beim Stoß der Rörper wird die mechanische Kraft in Barme umgefest, wie man diefes an zwei unelaftischen gegeneinanderlaufenden Rugeln (3. B. von Blei) beobachten fann, welche fich burch ben Busammenftog erwärmen, während dagegen elaftifche Korper (g. B. Billardfugeln) fich nicht erwarmen, weil fie die ihnen ertheilte mechanische Rraft auf den Rudftog verwenden. Nicht mit Unwahrscheinlichkeit halten wir alles im Beltraum vorhandene Licht und alle Barme als aus diefer Quelle herftammend, wie denn überhaupt die gewöhnlichste Form, in welcher Rraft auftritt, Licht und Barme der Centralweltforper ift. Alle auf der Erde vorkommenden Rrafte fonnen zulest von der Sonne abgeleitet werden. Das fliegende Baffer, der ftromende Bind, die Barme des thierischen Korper's, Die Berbrennbarkeit des Splzes, der Steinkoble u. f. m. laffen fich ohne Beiteres auf die Sonne beziehen. Berbrennen des Bolges oder ber Steinkohle fann die gange Menge der einft verschwundenen" und in diefen Stoffen niedergelegten Sonnenwarme wieder jum Borfchein gebracht werden. Die Kraft, mit welcher die Lotomotive dabinbrauft, ift ein Tropfen Sonnenwarme, burch eine Maschine in Arbeit umgefest, gang ebenfo wie die Arbeit, welche im Behirne des Denfers Bedanten Schafft oder in dem Arme des Arbeiters Rägel schmiedet. Das Licht, welches die Sonnen den von ihnen beleuchteten, das Licht nicht durchlaffenden Beltforpern zusenden, verschwindet nicht auf diefen. fondern wandelt fich in Barme um, mabrend umgefehrt gesteigerte Barme als Licht an den erwarmten Rorpern ericeint.

Magnetismus tann in der magnetoelettrischen Maschine als elettrischer Strom, dieser wieder unter einer Menge anderer Formen erscheinen.

Schwerfraft erscheint unmittelbar als mechanische Kraft und fann sofort als solche in alle bereits erwähnten Formen übergeführt werden. An jeder Bendeluhr kann man beobachten, wie Schwere in Bewegung umgesest wird.

Selten wird bei folden Borgangen eine gegebene Denge Rraft gang und vollständig in eine andere umgefest, fondern es geht ein Theil derfelben entweder in anderweitige Rrafte über und wird dadurch nicht bemerkt, oder er wird gar Bei der Dampfmaschine g. B. geht ein nicht umgesett. großer Theil der erzeugten Barme nicht in mechanische Rraft über, fondern entweicht als Barme mit den ausströmenden Dunften oder dem Condensationewaffer. Bei dem Feuergewehr scheint es, als ob ein Theil der mechanischen Kraft verloren ginge; aber er geht nur ich einbar und dem Effett oder dem vorliegenden Zwed verloren, weil er einmal gur Erwärmung des Flintenlaufs und zum zweiten zur Erzeugung des Schalls verwendet wurde. Ebenfo geht in der Elettrifirmaschine ein Theil der Rraft als Barme an die Scheibe, das Reibzeug u. f. w. verloren. Das Wort "verloren" ift jedoch ein falfcher Ausdruck; denn in allen diefen und abnlichen Källen geht fein Minimum Rraft absolut oder fur das Beltall, fondern nur fur den vorliegenden 3med verloren und scheint daher der oberflächlichen Beobachtung zu verschwinden. In Wirklichkeit aber hat die aufgebotene Rraft nur verschiedene Formen angenommen, deren Summe jener Rraft gleichwerthig fein muß. Der Beispiele, benen fich biefes Befet im Gingelnen nachweifen läßt ober ließe, find ungablige in ber Ratur; fie begegnen fich alle in dem Gat: Rraft tann weder gefchaffen noch gere . fibrt merben - ein Sat, aus welchem die Unfterblichkeit der Kraft und die Unmöglichkeit, daß sie einen Anfang oder ein Ende habe, folgt. Die Consequenz dieser neu entdecken Natur-Bahrheit ist die gleiche, wie die aus der Unskerblichkeit des Stoffs gezogene, und beide zusammen bilden von Ewigkeit her und bilden in Ewigkeit hin diejenige Summe von Erscheinungen, welche wir Belt nennen. Dem "Kreislauf des Stoffes" stellt sich der "Kreislauf der Kraft" als nothwendiges Correlat zur Seite und belehrt uns, daß Nichts entsteht und Nichts verschwindet, und daß das Geheimniß der Natur in einem ewigen, in und durch sich selbst getragenen Kreise rüht, wobei Ursache und Wirztung end und ansangslos verknüpft sind. Unsterblich kann nur sein, was ewig da war, und gesch affen oder gesword en kann nicht sein, was unsterblich ist!

## "Unendlichkeit des Stoffs.

Die Belt ift unbegrengt, unendlich.

It der Stoff unendlich in der Zeit, d. h. unfterblich, fo ift er nicht minder ohne Unfang oder Ende im Raum: Die unferem endlichen Beifte außerlich angewöhnten Begriffe von Zeit und Raum finden auf ihn feine Unwendung. Einerlei ob mir nach der Ausdehnung des. Stoffes im Rleinften oder im Größten fragen oder fuchen - nirgende finden . wir ein Ende oder eine lette Form deffelben. Als die Erfindung des Mitroftops früher unbefannte Belten aufschloß und eine bis da nicht geahnte Feinheit der organischen Formelemente dem Auge des Forschers entdecte - nahrte man die fühne hoffnung, der letten organischen Form, vielleicht dem Grunde des Entstehens, auf die Spur zu fommen. Diefe hoffnung ichwand in dem Mage, ale fich unfere Inftrumente verbefferten. In dem bundertften Theile eines Baffertropfens zeigt uns das Mitroftop eine Belt fleiner Thiere, oft von den feinsten und ausgeprägteften Formen, welche fich bewegen, freffen, verdauen, leben wie jedes andere Thier, und mit Organen verfeben find, über deren genauere Struftur uns jede Bermuthung fehlt. Die fleinften der= jelben find auch der ftartften Bergrößerung faum ihren außeren Umriffen nach erreichbar; ihre innere Organisation bleibt uns natürlich vollkommen unbekannt, noch unbekanter, welche noch fleinere Formen lebender Befen existiren fonnen. "Bird man bei noch verbefferten Inftrumenten," fragt Cotta, "die Monaden ale Riefen unter einer Zwergwelt

noch fleinerer Organismen erbliden?" Das Raberthier, welches den gebnten oder gwanzigften Theil einer Linie groß ift, bat einen Schlund, gezahnte Riefer, Dagen, Darm, Drufen, Befage und Rerven. Die pfeilichnell dabinichiegente Monade mißt den 2000ften Theil einer Linie, und in einem Tropfen Aluffigfeit finden fich Millionen derfelben; Die Bibrionen, ebenfalls mitroffopische Thierchen ber fleinsten Art, erscheinen dem bewaffneten Auge als Saufen fleiner, flimmernder, taum zu gewahrender Bunttchen ober Strichelchen, und man rechnet auf eine Cubiflinie Inhalt mehr als 4000 Millionen derfelben. Diefe Thiere muffen Bewegungsorgane haben, und die Art ihrer Bewegungen läßt feinen Zweifel darüber, daß fie Empfindung und Billen befigen, daß fie alfo auch Organe oder Gewebe haben muffen, welche folche zu vermitteln im Stande find. Wie aber Diefe Organe oder Gewebe beichaffen find, welche ftofflichen Eles mente ihrem Baue ju Grunde liegen, darüber hat uns bis jest unfer Auge noch teinen Aufschluß geben fonnen. Samenkörner eines in Italien vorkommenden Traubenvilges find fo flein, daß ein menschliches Blutforperchen unter dem Mifroffop ale ein Riefe gegen Diefelben ericheint; die Blutförperchen felbst aber find von folder Rleinheit, daß ein Tropfen Blut mehr als funf Millionen derfelben enthält. In jenem Samenkorne lebt die organische Rraft der Forts pflanzung, eine besonders complicirte Busammenordnung der ftofflichen Elemente, von der wir uns feinen Begriff machen fonnen, da unfere Sehfraft bier ein Ende bat. - Ein Atom nennen wir einen fleinsten Stofftheil, den wir uns als nicht mehr theilbar oder doch nicht mehr fich theilend vorftellen, und benten une allen Stoff aus folden Atomen , zusammengesett und durch gegenseitige Un = und Abstogung derfelben existirend und feine Eigenschaften erhaltend. Aber das Wort Atom ift nur ein Ausdruck für eine uns nothwendige und von une außerlich an den Stoff berangebrachte Borftellung, eine Borftellung, welcher wir fur gewiffe außere 3wede bedürfen. Gin wirklicher Begriff von dem Dinge, bas wir Atom nennen, geht uns volltommen ab; wir wiffen nichts von feiner Größe, Form, Busammensetzung 2c. mand hat es gefeben. Und die spekulativen Philosoppen leugnen die Existenz der Atome, weil fie nicht zugeben, daß ein Ding existiren tonne, bas man fich nicht als weiter theilbar vorftellen fonne. Somit führen uns weder Beobachtung, noch Rachdenten in der Betrachtung des Stoffes im Kleinsten an einen Buntt, an dem angelangt wir Salt machen konnten, und es fehlt une alle Aussicht, daß dieß jemals gefchehen werde. "Die ftartften Mitroftope," fagt Balentin (Lehrbuch der Bhyfiologie), "werden uns nie die Form und die Lage der Molekule, ja nicht einmal die der fleineren Atomengruppen zur Anschauung bringen." - "Ein Salzforn, das wir taum fchmeden murden, enthalt Milliarden von Atomengruppen, die fein finnliches Auge je erreichen wird." Daber konnen wir nicht anders, als fagen: Der Stoff und damit die Belt ift unendlich im Kleinften; und es fommt nicht darauf an, ob unfer Berftand, der überall ein Dag oder Biel zu finden fich gewöhnt bat, in feiner endlichen Beschräntung vielleicht einen Anftoß an solcher Idee nimmt.

Bie das Mikrostop im kleinen, so führt uns das Fernrohr im großen Weltall. Auch hier dachten die Uftronomen in fühnem Muthe an das Ende der Welt vorzudringen, aber je mehr sich ihre Instrumente vervollkommneten,
um so unermesticher, unerreichbarer dehnten sich neue Welten
vor ihrem erstaunten Blicke aus. Die leichten weißen Nebel,
welche bei hellem Himmel dem bloßen Auge am Firmamente
erscheinen, löste das Fernrohr in Myriaden von Sternen,
von Welten, von Sonnen und Planetenspstemen auf, und
die Erde mit ihren Bewohnern, welche man sich so gern

und felbftgefällig ale Krone und Mittelpuntt bes Dafeins vorgestellt batte, fant von ihrer eingebildeten Bobe zu einem im Beltenraume fdwimmenden Atom berab. Die Entfernungen, welche die Aftronomen im Beltall berechnet haben, find fo maglos, daß unfer Berftand bei beren Betrachtung schwindelt und fich zu verwirren beginnt. Das Licht, welches eine Schnelligfeit befitt, mit der es Millionen Deilen in einer Minute gurudlegt, bedurfte bennoch nicht weniger als 2000 Sabre, um von der Milchftrage bis auf unfere Erde ju gelangen! Und das Riefenteleffop des Lord Roffe bat uns gar Sterne enthullt, beren Entfernung von uns fo endlos ift, daß ihr Licht 30 Millionen Jahre unterwegs gewesen sein muß, ebe es unfere Erbe erreichte!! Dag aber auch diefe Sterne nicht bas Ende des mit Beltforpern erfüllten Raumes bezeichnen, fann uns eine einfache Betrachtung lebren: Alle Beltförper folgen dem Gravitations= gefete und ziehen fich einander an. Sobald nun eine Endlichfeit der Beltkörper angenommen wird, fo findet die Anziehung nach dem imaginaren Schwerpunkt Diefer Belt, also nach der Mitte bin ftatt, und das Resultat diefer Unziehung mußte bie Bereinigung aller Materie zu einem einzigen Beltkörper fein. Rehmen wir die Entfernungen ber außersten Enden auch noch fo groß an, endlich mußte die Bereinigung doch ftatt finden. Da nun aber dieses nicht geschieht oder geschehen ift, obgleich die Belt feit unendlicher Beit beftebt, fo fann ein folder Bug nach ber Mitte nicht existiren. Und biefer Bug nach ber Mitte tann nur dadurch aufgehoben werden, daß jenseits der uns fictbaren Beltforper wieder andere Beltforper befindlich find, welche eine Anziehung nach Außen ausüben - und fo fort bis in das Unendliche. Jede gedachte Begrenzung vernichtet demnach die Möglichfeit der Existenz der Belt!

Ronnten wir alfo feine Grenze fur den Stoff im Rlei.

nen sinden, so sind wir noch weniger im Stande, an eine solche im Großen zu gelangen, wir erklären ihn für unendslich nach beiden Richtungen, im Größten wie im Kleinsten, und unabhängig von der Beschränkung durch Raum oder Zeit. Wenn die Gesetze des Denkens eine Theilbarkeit der Materie in's Unendliche statuiren, wenn es weiter nach ihnen unmöglich ist, eine Endlichkeit des Raums und demnach ein Richts auch nur vorzustellen, so sehen wir hier eine merkwürdige und befriedigende Uebereinstimmung logischer Gesetze mit den Resultaten unserer naturwissenschaftlichen Forschungen. Wir werden später Gelegenheit sinden, die Identität der Denkgesetze mit den mechanischen Gesetzen der äußeren Ratur auch an anderen Bunkten nachzuweisen und darzuthun, wie jene nur ein nothwendiges Product aus diesen sind.

#### Würde des Stoffs.

Die Zeiten find vorbei, in welchen man ben Geift unabhangig wahnte vom Stoff. Aber auch die Zeiten verlieren fich, in benen man bas Geiftige erniedrigt glaubte, weil es nur am Stoffe fich augert.

Doleidott.

Den Stoff verachten — den eignen Leib migachten, weil er der ftofflichen Belt angehört - Ratur und Belt wie einen Staub betrachten, ben man von fich abzuschütteln fuchen muß - ja fogar den eignen Rorper schinden und qualen - dazu tann nur eine aus Unmiffenheit oder Fanatismus bervorgegangene Berwirrung ber Begriffe binleiten. anderes Gefühl wird benjenigen ergreifen, ber mit bem Auge des Forschers dem Stoff auf seinen taufend verborgenen Begen gefolgt ift, der in fein machtiges und fo unendlich mannigfaltiges Treiben geblickt bat, ber erkannt bat, daß der Stoff dem Beifte nicht untergeordnet, fondern ebenburtig ift, der da weiß, daß beide fich gegenseitig mit folder Nothwendigkeit bedingen, daß Giner ohne den Anderen nicht fein tann, und daß der Stoff der Trager aller geis fligen Rraft, aller menichlichen und irdifchen Große ift; er wird vielleicht mit einem unferer ausgezeichnetften Forscher eine gemiffe Begeifterung fur das Stoffliche theilen, "beffen Berehrung fonft eine Anklage bervorrief." Ber ben Stoff erniedrigt, erniedrigt fich felbft und die gange Schöpfung; wer seinen Leib mighandelt, mighandelt auch feinen Weift und fügt fich felbft in dem Mage einen Schaden zu, als er vielleicht in feiner thorichten Ginbildung einen Gewinnft

für feine Seele erlangt zu haben glaubt. Raterialiften - bort man baufig als mit einem verächtlich flingenden Ramen Diejenigen nennen, welche nicht jene vornehme Berachtung bes Stofflichen theilen und fich bemuben, an ihm und durch daffelbe die Rrafte und Befete des Dafeins ju ergrunden; welche erfannt haben, daß nicht ber Beift die Welt aus fich gebaut haben tann, und daß es daher auch nicht möglich fein konne, allein mit feiner Gulfe und ohne die genaue Kenntnig des Stoffes und feiner Befete gur Erfenntniß der Belt ju gelangen. Beute fann jener Rame in dem angedeuteten Sinne nur noch ale ein Ehrenname gelten. Die Materialiften und materialiftischen Raturforicher find Schuld daran, daß das menfchliche Geschlecht mehr und mehr von den Armen des in feinen Gefeten erfannten und bezwungenen Stoffs emporgetragen wird daß wir heute, entfesselt von den Banden der Schwerfraft, mit der Geschwindigkeit des Bindes über die Dberflache ber Erde dabin eilen und daß wir uns gegenseitig nach den entfernteften Orten fast mit ber Schnelligkeit des Bedankens einander Mittheilungen machen. Solden Thaten gegenüber muß die Diggunft schweigen, und die Beiten find vorüber, in denen eine von der Phantafie truglich vorgespiegelte Belt den Menschen mehr galt, ale die wirkliche.

Im Mittelalter hatten es angebliche Diener Gottes so weit gebracht, daß man dem Stoff eine consequente Berachtung bewies und den eigenen Leib, das edle Bildwerf der Natur, an den Schandpfahl nagelte. Einige freuzigten, Andere marterten sich; Haufen von Flagellanten durchzogen das Land, ihre freiwillig zersleischten Leiber zur öffentlichen Schau tragend; auf raffinirte Beise suche man sich um Kraft und Gesundheit zu bringen, um dem Geiste, den man als etwas lebernatürliches, als etwas vom Stoff Unsabhängigks wähnte, das Uebergewicht über seinen sundhaften

Träger zu geben. Der heilige Bernhard hatte, wie Feuerbach erzählt, durch übertriebene Asetis derart seinen Geschmacksinn verloren, daß er Schmeer für Butter, Del für Wasser trank, und Rostan berichtet, wie in vielen Klöstern die Oberen ihren Rönchen jährlich mehrmals zur Ader zu lassen gewohnt waren, um die ausbrechenden Leisdenschaften derselben, welche der geistige Dienst allein nicht zu unterdrücken im Stande war, niederzuhalten. Aber er berichtet auch weiter, wie die beleidigte Natur sich manchmal rächte, und wie Empörungen in diesen lebendigen Gräbern, Bedrungen der Oberen mit Gift und Dolch nichts Selstenes waren.

Solche Berkehrtheiten sind glücklicherweise heutzutage unter uns nur noch als Seltenheiten möglich. Eine bessere Einsicht hat uns gelehrt, den Stoff außer uns und in uns zu ehren. Bilden und psiegen wir unseren Körper nicht minder als unseren Seist und vergessen wir nicht, daß beide eins und unzertrennlich sind, und daß, was wir dem einen thun, unmittelbar auch dem andern zu Gute kommt! In corpore sano mens sana.

Auf der andern Seite sollen wir aber auch nicht vergessen, daß wir nur ein verschwindender, wenn auch nothwendiger Theil des Ganzen sind, der früher oder später sich wieder in das Ganze auslösen muß. Der Stoff in seiner Gesammtheit ift die Alles gebärende und Alles wieder in sich zurudnehmende Mutter alles Seienden.

Kein Boll wußte das Reinmenschliche in sich beffer zu ehren, als die Griechen, und feines das Lebendige besser zu würdigen als Gegensatz des Todes. Hufeland erzählt: "Als man den griechischen Philosophen Damonax, einen hundertjährigen Greis, vor seinem Tode fragte, wie er bez graben sein wollte, antwortete er: Macht euch drum keine Sorge, die Leiche wird schon der Geruch begraben. — Aber

wilst du denn, warfen ihm seine Freunde ein, hunden und Bögeln zur Speise dienen? — Barum nicht? erwiederte er, ich habe, so lange ich lebte, den Menschen nach allen Kräften zu nüßen gesucht, warum sollte ich nach meinem Lode nicht auch den Thieren etwas geben?"

Unsere moderne Menschheit freilich tann sich zu solcher Anschauungsweise nicht erheben. Ihre elenden Leichname auf Jahrhunderte hinaus mit Quadern zu verbarrikadiren oder mit Ringen an den Fingern in Familiengrüfte einzusschießen, dunkt ihr würdiger, als der Gesammtheit das zurückzugeben, was sie von ihr empfangen hat und was sie ihr doch auf die Dauer nicht vorenthalten kann.

Ein medizinifcher Theolog, Berr Brofeffor Leupoldt in Erlangen, behauptet, daß Diejenigen, welche ftatt von Gott, von der Materie ausgingen, eigentlich auf alles wiffenichaftliche Begreifen verzichten mußten, weil fie, felbft nur ein winziges Studden Ratur und Theilchen Materie, unmöglich auch nur die Ratur und Materie überhaupt, geichweige benn zugleich auch innerlich durchdringend, begreifen Ein Raifonnement, mehr eines Theologen, als eines Arztes wurdig! Saben Diejenigen, welche von Gott und nicht von der Materie ausgeben, uns jemals eine Mustunft über die Qualitaten des Stoffe oder die Gefete, nach denen, wie fie fagen, die Belt regiert wird, geben. fonnen? Ronnten fie uns fagen, ob Die Sonne gebe ober · ftebe? ob die Erde rund fei oder eine Chene? mas Gottes Abficht fei? u. f. w. Rein! denn es ware eine Unmoglichfeit. "In der Betrachtung und Erforschung der Natur von Gott ausgeben" ift eine Redensart ohne Sinn, welche nichts bedeutet und nichts erreicht. Diejenige traurige Richtung der Naturforschung und philosophischen Naturbetrach. tung, welche glaubte, von theoretischen Borderfagen ausgebend, das Beltall conftruiren und Raturmabrheiten auf

1

speculativem Bege ergründen zu können, ist glücklicherweise längst überwunden, und gerade aus der entgegengesetzen wissenschaftlichen Richtung sind jene großen Fortschritte und segensreichen Birkungen, welche die Natursorschung in den letzen Jahrzehnten aufzuweisen hat, hervorgegangen. Warum sollen also Diejenigen, welche von der Materie ausgehen, die Materie nicht begreisen kräfte, in ihr allein können sie Atur- und geistigen Kräfte, in ihr allein können sie offenbar werden, in die Erscheinung treten; die Materie ist der Urgrund alles Seins. An wen anders könnten wir uns daher in der Ersorschung von Belt und Dasein zunächst halten, als an die Materie selbst? So haben es von jeher alle Ratursorscher gemacht, welche diesen Ramen verdienten, und Riemanden, der heutzutage mit Berstand nach diesem Titel strebt, fällt es ein, es anders machen zu wollen.

### Die Unabänderlichkeit der Naturgesete.

Die Beltregierung ift nicht als die Beftimmung bes Beltlaufs durch einen außerweiliden Berfant, fondern als die den tosmifchen Rraften und deren Berhaltniffen felbst immanente Bernunft zu betrachten.

Straug.

Die Gesetze, nach denen die Natur thätig ift, nach denen ber Stoff fich bewegt, bald gerftorend, bald aufbauend, und die mannigfaltigften organischen oder unorganischen Bilbungen ju Bege bringend, find ewige und unabanderliche. Gine ftarre unerbittliche Nothwendigkeit beherrscht die Daffe. "Das Raturgefet", fagt Molefchott, "ift ber ftrengfte Ausdrud der nothwendigfeit." Sier gibt es weder eine Ausnahme, noch Beschränfung, und feine bentbare Dacht ift im Stande, fich über diefe Rothwendigkeit hinwegzuseten. Immer und in alle Ewigkeit fällt ein Stein, der nicht durch eine Unterlage geftutt ift, gegen den Mittelpunkt ber Erde; und niemals hat es ein Gebot gegeben, noch wird es je ein folches geben, bas ber Sonne befehlen tann, am himmel ftille zu fteben. Gine mehr als taufendjährige Erfahrung hat dem naturforscher die Ueberzeugung von der Unabanderlichkeit der Naturgefete mit immer fteigender und zulett fo unumftöglicher Gewißheit aufgedrängt, daß ihm auch nicht der leiseste Zweifel über diese große Wahrheit bleiben kann. Stud für Stud hat die Aufklärung suchende Biffenschaft dem uralten Rinderglauben der Bolfer feine Bofitionen abgewonnen, hat den Donner und Blig und die

Berfinfterung der Bestirne den Banden der Gotter entwunden und die gewaltigen Arafte ehemaliger Titanen unter den befehlenden Kinger des Menschen geschmiedet. Bas uner= flärlich, was wunderbar, was durch eine übernatürliche Macht bedingt ichien, wie batt und leicht ftellte es die Leuchte der Forschung ale den Effect bisher unbefannter oder unvollfommen gewürdigter Naturfrafte dar, wie schnell zerrann unter den Banden der Biffenichaft die Dacht der Beifter und Götter! Der Aberglaube mußte unter den Culturnationen fallen und das Biffen an feine Stelle treten. - Dit dem volltommenften Rechte und der größten wiffenschaftlichen Bestimmtheit tonnen wir beute fagen: Es gibt nichts Bunderbares; Alles, was geschieht, was geschehen ift und was geschehen wird, geschieht und geschah und wird geschehen auf eine natürliche Beife, d. h. auf eine Beife, die nur bedingt ift durch das zufällige ober nothwendige Ausammenwirfen oder Begegnen der von Ewigfeit ber vorhandenen Stoffe und der mit ihnen verbundenen Raturfrafte. Revolution der Erde oder des himmels, mochte fie noch jo gewaltig fein, konnte auf eine andere Beife zu Stande fommen, feine gewaltige, aus dem Aether berabgreifende Band bob die Berge und verfette die Meere, fcuf Thiere und Menichen nach perfonlichem Ginfall oder Behagen, fondern es geschah durch dieselben Krafte, die noch beute Berge und Meere verseten und Lebendiges hervorbringen, und Alles diefes gefchah als der Ausdruck ftrengfter Rothwendigfeit. Bo Feuer und Baffer zusammen= fommen, da muffen Dampfe entstehen und ihre unwiderstehliche Araft auf ihre Umgebung ausüben. Wo ein Sas mentorn in die Erde fällt, da muß es machfen; mo ber Blit angezogen wird, da muß er einschlagen. - Ronnte über diese Bahrheit irgend ein Zweifel fein? Niemand, der die Natur und das, mas ihn umgibt, auch nur auf das

Dberflächlichste beobachtet hat, der die Erwerbungen der Raturwissenschaften auch nur in ihren allgemeinsten Umriffen kennt, kann in der Neberzeugung von der Nothwendigkeit und Unabänderlichkeit der Naturgesetze schwankend sein.

. Bie mit den Geschicken der Ratur, jo verhalt es fich auch mit den Geschicken der Menschen, welche, aus natur-Beziehungen bervorgegangen, auch überall gleicherweise von natürlichen Gesetzen abhängig find und allein und ausnahmslos jener farren und unerbittlichen Rothwendigkeit gehorden, welche alles Dafein beberricht. Es liegt in der Natur alles Lebendigen, daß es entstehe und vergebe, und noch fein Lebendiges hat jemals eine Ausnahme davon gemacht; der Tod ift die ficherfte Rechnung, die gemacht werden fann, und der unvermeidliche Schlugftein jedes individuellen Dafeins. Seine Sand halt fein Fleben der Mutter, feine Thrane ber Gattin, feine Bergweiflung bes Mannes. "Die Raturgefete," fagt Bogt, "find robe, unbeugfame Gewalten, welche weder Moral, noch Gemuthlichkeit fennen." Reine Sand balt die Erde in ihrem Schwung, fein Gebot lagt die Sonne fille ftehn oder fillt die Buth der fich betampfenden Elemente, tein Ruf wedt den Schlaf bes Todten, tein Engel befreit den Gefangenen aus feinem Rerter, feine Sand aus den Bolten reicht dem Sungernden ein Brod, fein Zeichen am himmel gewährt außernatürliche Renntnig. "Die Natur," fagt Feuerbach, "antwortet nicht auf die Rlagen und Fragen des Menfchen; fie foleudert unerbittlich ibn auf fich felbst gurud." Und Luther in feiner naiven Beife: "Denn das feben wir in der Erfahrung, daß Gott diefes zeitlichen Lebens fich furnemlich nicht annimmt." - "Gin Geift, der in feinen Meußerungen von ber Naturgewalt unabhängig ift," wie ihn Liebig bezeichnet, tann nicht existiren; denn niemals hat ein vorurtheilsfreier und durch wissenschaftliche Bildung aufgeklarter Berftand solche Aeußerungen wahrgenommen.

Und wie könnte es anders sein? Wie wäre es möglich, daß die unabänderliche Ordnung, in der die Dinge sich bewegen, jemals gestört wurde, ohne einen unheilbaren Riß durch die Welt zu machen, ohne uns und das All einer trostlosen Willführ zu überliesern, ohne jede Wissenschaft als kindischen Quark, jedes irdische Bemühen als vergebliche Arbeit erscheinen zu lassen?

Solche Ausnahmen von ber Regel, folche Ueberhebungen über die naturliche Ordnung des Daseins hat man Bunber genannt, und es hat beren zu allen Beiten angeblich in Menge gegeben. Ihre Entstehung verdanken fie theils der Berechnung, theils dem Aberglauben und jener eigenthumlichen Sucht nach dem Bunderbaren und Uebernatürs lichen, welche der menschlichen Natur eingeprägt scheint. Es fällt dem Menfchen schwer, so offen auch die Thatfachen es darthun, fich von der ihn aller Orten und in allen Bezichungen umgebenden unveränderlichen Gefetmäßigkeit, welche ibm ein drudendes Befühl verurfacht, ju überzeugen, und Die Sucht verläßt ihn nicht, etwas zu entbeden, das biefer Gefetmäßigkeit eine Rafe dreht. Je junger und unerzogener das Menichengeschlecht mar, um fo freieren Spielraum mußte diefe Sucht haben, . und um fo häufiger geschaben Auch beute fehlt es unter wilden oder unwiffenden Bolferschaften und bei den Ungebildetes nicht an Bunderneund an mit überirdischen Rraften ausgerüfteten Beiftern. Bir murden unfere Borte verschwenden, wollten wir une weiter bemüben, die natürliche Unmöglichkeit des Bunders Raum ein Gebildeter, geschweige ein Raturfundarzuthun. diger, der fich jemals von der unwandelbaren Ordnung der Dinge überzeugt bat, kann heutzutage noch an ein Bunder glauben. Bunderbar finden wir es nur, wie ein fo flarer

und scharffinniger Kopf, wie Ludwig Feuerbach, so viele Dialektik aufzuwenden für nöthig hielt, um die christlichen Bunder zu widerlegen. Welcher Religionsstifter hätte es nicht für nöthig gehalten, sich mit einer Zugabe von Bundern in die Welt einzuführen? und hat nicht der Erfolg bewiesen, daß er Recht hatte? Welcher Brophet, welcher Beilige hat keine Wunder gethan? welcher Bundersüchtige sieht nicht heute noch täglich und fündlich Bunder in Menge? Wehören die Tischgeister nicht auch unter die Rubrit des Bunders? Vor dem Auge der Bissenschaft sind alle Bunder gleich — Resultate einer irregeleiteten Phantasie. "Bunder," sagt das berühmte Système de la nature, "gibt es in der Natur nur für Diesenigen, welche dieselbe nicht hinslänglich studirt haben."

•

:

1

1

ľ

"Jedes Bunder", sagt Cotta, "wenn es existirte, wurde zu der Ueberzeugung führen, daß die Schöpfung nicht die Berehrung verdiente, welche wir Alle ihr zollen, und der Mystiker mußte nothgedrungen aus der Unvollstommenheit des Geschöpfere schöpfere schließen."

Dogmatische Werke nennen es eine Gottes unwürdige Ansicht, daß die sichtbare Welt gleich einem Uhrwerke von selbst gehe; vielmehr müsse Gott als der stete Regulator und Reuschöpfer angesehen werden. So hat man es auch A. von humboldt übel genommen, daß er den Kosmos als Complex von Naturgesehen und nicht als das Produkt eines schaffenden Willens dargestellt hat. (Erdmann.) Ebensowohl könnte man es den Naturwissenschaften übel nehmen, daß sie überhaupt existiren; denn nicht die Natursorschung, sondern die Natur selbst hat uns den Kosmos als einen Complex unabänderlicher Naturgesehe kennen gelehrt. Alles, was theologisches Weresselle oder wissenschaftliche Bornittheit gegen dieses Factum vorbringen mag, scheitert an

der Racht der Thatfachen, die flar und unzweifelhaft nur Freilich fehlt es auch bent für eine Seite enticheiben. Begnern der Raturforschung angeblich nicht an Thatfachen; freilich trodnete Gott das rothe Deer aus, damit die Juden bindurchziehen konnten; freilich erschreckte er zu allen Zeiten die Menschen mit Rometen oder Sonnenfinsternissen; frei= lich fleidet er die Lilien auf dem Felde und nährt die Bogel unter dem himmel. Aber welcher Berftandige tann in jenen Borfommniffen beute etwas Underes erbliden, als das ewige, unabanderliche Spiel und Walten natürlicher Krafte, und wer mußte nicht, daß auch die Bogel unter dem himmel dem Mangel nicht zu widerstehen im Stande find? - Und fann es endlich als eine Gottes würdigere Anficht ans gesehen werden, wenn man fich in demselben eine Rraft vorstellt, welche bier und da der Belt in ihrem Gange einen Stoß verfest, eine Schraube gurecht rudt u. f. m., abnlich einem Ubren=Reparateur? Die Belt foll von Gott vollkommen erschaffen fein; wie konnte fie einer Reparatur bedürfen ?

Die Ueberzeugung von der Unabänderlichfeit der Naturgesetze ift demnach auch unter allen Naturforschern dieselbe und gewöhnlich nur die Art verschieden, wie sie dieses Factum mit dem eigenmächtigen Walten oder der Existenz einer sogenannten absoluten Botenz oder persönlichen Schöpferkraft in Einklang zu bringen suchen. Sowohl Natursorscher, als Philosophen haben sich von je in dieser Richtung, wenn auch, wie es scheint, mit gleich unglücklichem Erfolge und in sehr mannigsaltigen Nüancirungen versucht. Diese verschiedenen Versuche können auf wissenschaftlichem Wege kaum gelingen; entweder stehen sie mit den Thatsachen im Widersspruch, oder sie streisen in das Gebiet des Glaubens, oder sie schüpen sich hinter einer nicht zu errathenden Unklarheit. So sagt z. B. der berühmte Dersted: "Die Welt wird

von einer ewigen Bernunft regiert, die uns ihre Birfungen als unabanderliche Naturgesetze fund gibt." Niemand aber wird begreifen tonnen, wie eine ewige und regierende Bernunft mit unabanderlichen Naturgefeten in Ginflang ju bringen fei. Entweder regieren die Naturgefete, oder es regiert die ewige Bernunft; beide mit einander mußten jeden Augenblick in Conflict gerathen; das Regieren der letteren wurde das der ersteren unnöthig machen, wogegen Das Walten unabanderlicher Naturgefege feinen anderweiten perfonlichen Gingriff duldet und degwegen überhaupt gar fein Regieren mehr zu nennen ift. Undererfeits mochten wir wiederum einen Ausspruch deffelben Derfted denjenigen entgegenhalten, welche ein den Menschen niederdrudendes und beunruhigendes Wefühl aus diefer Erfenntnig von dem Birten unabanderlicher Naturgefete icopfen zu muffen glau-"Durch diese Erkenntnif", fagt Derfted, "wird die Seele in eine innere Rube und in Ginklang mit ber gangen Natur verfest und wird dadurch von jeder abergläubischen Rurcht gereinigt, deren Grund immer in der Ginbildung liegt, daß Arafte außerhalb der Ordnung der Bernunft in den ewigen Gang der Ratur follen eingreifen fonnen". \*)

;

<sup>\*)</sup> Seitdem die Resultate der modernen Naturwissenschaft durch populäre Schriften auch in weitere nicht strengwissenschaftliche Kreise übergetragen worden sind, hat sich von zahllosen Eden und Enden her ein Wehklagen und Jammern über die s. g. Trostlosigkeit jener Resultate erhoben, und dieses "Greienen" ist seit dem Erscheinen der ersten Auslage unseres Schriftchens womöglich noch ärger geworden. Einem solchen Gejammer tann sich im Allgemeinen nur der Unverstand anschließen. Die ausnahmslose Gesegmäßigkeit, welche Natur und Welt beherrscht und beren Schranken kein Einzelner jemals zu überspringen vermag, das Bewußtsein, daß nichts an und außer ihm Willkühr, sondern Alles Nothwendigkeit ift, ist im Gegentheil geeignet, in dem Gemüth eines vers

Um ichlechteften find wohl diejenigen gefahren, welche annahmen, die bochfte ober absolute Boteng fei bergeftalt mit den naturlichen Dingen verflochten, daß Alles, mas ba gefchabe, burch ihren unmittelbaren Ginftug, wenn auch nach festbestimmten Regeln geschähe, mit andern Worten, daß die Belt eine nach Gefeten regierte Monarchie, gewiffermagen ein conftitutioneller Staat fei. Die Unab= anderlichkeit der naturgesetze ift eine folche, daß fie nie und nirgende eine Ausnahme gestattet, daß fie unter feinen Umftanden das Birfen einer ausgleichenden Sand mahrnehmen läßt, und daß ihr Zusammenwirten häufig gang unabbangig von Regeln einer boberen Bernunft, bald aufbauend, bald zerftorend, bald anscheinend zwedmäßig, dann aber wieder ganglich blind und im Widerspruch mit allen Gefegen der Moral oder Bernunft erfolgt. Dag bei den organischen oder unorganischen Bildungen; welche fich auf der Erde fortwährend erneuern, tein unmittelbar leitender Berftand im Spiele fein fann, wird durch die augenfälligften Thatsachen bewiesen. Der ihr einmal durch einen bestimm-

ständigen Mannes neben einem Gefühl der Bescheibenheit augleich ein solches der Ruhe, Selbstzufriedenheit und Selbstachtung zu erzeugen und ihm einen solchen inneren Halt zu verleihen, der nicht auf zweiselhaften Einbildungen, sondern auf einer sicheren Erkenntniß der Wahrheit beruht. Jede andere Anschauungsweise, welche die Bestimmung des Mensichen aus seinem Verhältniß zu einem undekannten, willkührlich herrschenden und zeugenden Etwas herzuleiten sucht, würdigt denselben zu einem Spielzeug in den Händen undekannter Gewalten, zu einem fraftlosen, unwissenden Sclaven eines unsichtbaren Herrn herab. "Sind wir wie Ferkel, die man für fürstliche Tafeln mit Ruthen todt peitscht, damit ihr Fleisch schmackhafter werde?" (Perault in Georg Büchener's: Danton's Tod.)

ten Formalismus vorgeschriebene Bildungstrieb der Ratur ift ein fo blinder und von zufälligen äußeren Umftanden abhängiger, daß fie oft die unfinnigften und zwedloseften Geburten zu Tage bringt, daß fie oft nicht verfteht, das kleinfte nich ihr entgegenstellende Sinderniß zu umgeben oder ju überwinden, und daß fie haufig das Gegentheil von dem erreicht, mas fie nach Gefegen de Bernunft oder des Berfandes erreichen follte. Sinreichende Beifpiele hierfur werden wir unter einem frateren Kapitel (Telcologie) vorzu-Daber fonnte auch diefe bringen Gelegenheit finden. Borftellungsweise gerade unter den Naturforichern, welche täglich und frundlich Gelegenheit haben, fich von dem rein mechanischen Birten der Raturfrafte zu überzeugen. Die wenigsten Unhänger finden. - Bablreichere Unhänger fand diejenige Anficht, welche eine Bermittlung in der Beije fucht, daß fie zwar der Macht der Thatfachen gegenüber zugibt, daß das gegenwärtige Spiel der Naturfrafte ein vollkommen mechanisches, von jedem außer ihnen felbft gelegenen Unftoß ganglich unabhangiges und in feiner Beife willführliches fei, - daß man aber annehmen muffe, daß diefes nicht von Ewigkeit ber fo gewesen fein konne, fondern daß eine mit der höchsten Bernunft begabte Schöpferfraft sowohl die Materie geschaffen, als auch derfelben die Befete ertheilt und ungertrennbar mit ihr verbunden habe, nach denen fie wirken und leben folle, daß diefe Schöpferfraft aledann der Welt den erften Unftog der Bewegung ertheilt und fich felbft von da an gur Rube begeben habe. "Es gibt viele Naturforscher", fagt Rudolph Bagner (Ueber Wiffen und Glauben, 1854), "welche zwar eine erfte Schöpfung annehmen, aber dann behaupten, nach der . Schöpfung fei die Belt fich felbft überlaffen worden und werde durch die Gute ihres inneren Mechanismus erhalten." Begen das Befentliche einer folden Unficht glauben

wir uns schon in einem früheren Kapitel hinlänglich ausgesprochen zu haben und werden an späteren Stellen, wo
es sich von der Schöpfung im Einzelnen handeln wird,
noch einigemal darauf zurückzukommen haben. Daraus wird
hervorgehen, daß sich die Spuren einer unmittelbaren
Schöpfung aus den Thatsachen, die uns zu Gebote stehen,
nie und nirgends nachwellen lassen, daß uns vielmehr Alles
darauf hindrängt, die Idee einer soichen abzuweisen und
allein das ewige wechselvolle Spiel der Naturkräfte als den
Urgrund alles Entstehens und Vergehens zu betrachten.

Es tommt uns in unferer Auseinandersetzung nicht zu, uns mit denjenigen zu beschäftigen, welche fich mit ihren Berfuchen einer Erklärung des Dafeins an den Glauben Bir beschäftigen uns mit der greifbaren finnlichen Belt und nicht mit dem, was jeder Ginzelne darüber binaus für existirend zu halten gut finden mag. Bas Diefer oder Jener über die finnliche Welt binaus als regierende Bernunft, als absolute Botenz, als Beltfeele, ale perfonlichen Bott u. f. w. denken mag, ift feine Sache. Die Theologen mogen mit ihren Glaubensfagen fur fich bleiben, die Ras. turforscher mit ihrem Biffen nicht minder; beide schreiten auf getrennten Bahnen vorwärts. Das Reich des Glaubens fußt in menschlichen Bemuthebestimmungen, welche der wissenschaftlichen Ueberlegung nicht mehr zugänglich scheinen, und felbft fur das Gewiffen des Einzelnen fcheint es nicht unmöglich, Glauben und Biffen bei fich getrennt zu halten. Bab doch erft gang vor Rurgem, wie bekannt, ein angefebener Naturforscher den naiven Rath, man moge fich zwei verschiedene Gewissen anschaffen, ein naturwissenschaftliches und ein religiofes, welche man gur Rube der eigenen Seele ftreng getrennt halten folle, da fich beide nicht mit einander vereinigen laffen - ein Berfahren, welches feitdem unter dem Runftausdrud der "doppelten Buchführung" befannt

geworden ift. Wir nannten den Rath einen naiven, weil fich ein solcher Rath überhaupt nicht geben läßt. Bem seine Ueberzeugung eine solche doppelte Buchführung erlaubt, bedarf des Rathes dazu von Anderen nicht.

## Die Allgemeinheit der Naturgesetze.

Ber ein Gefet der Ratur aufhebt, hebt alle auf. L. Feuerbach.

Als man erkannt hatte, daß Sonne, Mond und Sterne feine am himmelsgewölbe angehefteten Lichter find, beren 3med darin besteht, die Wohnfige des menschlichen Geschlechts bei Tag und Racht zu erhellen — als man weiter eingeses ben hatte, daß die Erde nicht der Schemel der Ruge Gottes, sondern ein Stäubchen im Beltmeer ift, ba zauderte der menschliche Beift nicht, die Abenteuerlichkeit der Borftellung, die ihm für die Rabe geraubt war, in der Ferne in um so lebhafteren Bewegungen fich ergeben zu laffen. Es mußten ferne Beltregionen im Glanze der Bunder und des Baradiefes schimmern; man ließ auf entlegenen Planeten Geichlechter mit atherischen Leibern und befreit von dem Druck der Materie entstehen, und Diejenigen, welche gelehrt hatten, daß das Leben eine Borfchule jum Jenfeits fei, beeilten fich, ihren Schulern und Schulerinnen eine herrliche und unendliche' Aussicht auf eine immer fteigende Schuls und Klaffenlaufbahn von Blanet zu Planet, von Sonne zu Sonne zu eröffnen, wobei die Kleißigen und Frommen ftets vorn, die Faulen aber, wie immer, ftets binten fein werden. reizend auch eine folche Ausficht manchen an die Schuldreffur gewöhnten Gemüthern vorfommen mag, fo wenig fann boch eine fühle Naturbetrachtung fich mit fo ausschweifenden Phantafien für einverstanden erflären. Rach dem beutigen

Stand unferer Renntniffe von der unfere Erde umgebenden Belt muffen wir une bahin erklaren', daß diefelben Stoffe und diefelben Raturgefepe, von denen wir uns bier gebildet und umgeben feben, auch das gante uns fichtbare All gufammenfeten, und daß diefelben allerorten in derfelben Beife und mit derfelben Rothwendigfeit thatig find, wie in unserer unmittelbaren Rabe. Beweife hierfur haben uns Aftronomie und Bhyfit in binlanglicher Anzahl geliefert. Die Befete ber Gravitation, d. h. die Gefete der Bewegung und Unziehung, find in allen Beltraumen, foweit bas Fernrohr bringt und unfere Berechnung binreicht, Diefelben unver-Die Bewegungen aller und der entfernteften änderlichen. Beltforper geschehen nach benfelben Befegen, unter welchen geworfene Rorper bier auf unferer Erde bewegt werden, unter welchen ein Stein fällt, ein Bendel schwingt u. f. w. Alle aftronomischen Rechnungen, welche auf diese uns befannten Gefete für entfernte Beltforper und beren Bewegungen bafirt und angestellt worden find, haben fich als richtig bewiefen; die Aftronomen haben uns, bloß durch Berechnungen, Sterne als vorhanden angegeben, deren Entdedung erft nachher dem Gernrohr gelang, als man wußte, an welcher Stelle man fie ju fuchen hatte; fie fagen uns Sonnen = und Mondfinfterniffe voraus und berechnen das Erscheinen von Rometen auf hunderte von Jahren hinaus. Rach dem Gefete der Umdrehung hat man die Gestalt des Jupiter berechnet, und in der That wurde fie nachher durch directe Beobachtung fo gefunden. Wir wiffen, daß die anderen Blaneten Jahreszeiten, Tage und Rachte haben, wie die Erte, wenn auch nach andern Zeitlangen. - Die Gefete des Lichts find durch den ganzen Weltraum die nämlichen und zwar dieselben wie auf unserer Erde. Ueberall hat das Licht gleiche Geschwindigkeit, gleiche Busammensetzung, und feine Brechung erfolgt überall auf die nämliche Beife. Das

Licht, welches die entfernteften Figfterne burch einen Raum von Billionen Meilen ju uns fenden, unterscheidet fich in gar Richts von dem Licht unserer Sonne; es agirt nach benfelben Gefegen und ift auf diefelbe Beife gusammengefett. Richt minder haben wir hinreichende Grunde, welche uns beweifen, daß die Beltforper zwei Gigenschaften gang in derfelben Beife befigen, wie unfere Erde und die Rorper, die uns auf derfelben umgeben - wir meinen die Undurch= dringlichteit und die Theilbarteit. - Bie die Gefete des Lichts, fo find auch die Gefete der Barme überall im Beltraum diefelben. Die von der Sonne uns zutommende Barme wirft gang nach den nämlichen Brincipien, wie die Barmeftrablen, welche unfere Erde aussendet. Auf Barmeverhaltniffen aber beruhen die Festigkeit, die Eropfbarteit, der Luftzuftand der Rorper; also muffen auch diefe Ruftande überall unter denfelben Bedingungen ftattfinden. Mit Barme-Erzeugung fteben aber auch Cleftricitat, Dagnetismus u. f. w. in fo innigem Busammenhange, daß fie nicht von einander getrennt werden tonnen; alfo muffen auch diefe Rrafte vorhanden fein, wo Barme vorhanden ift, d. h. überall. Das Rämliche gilt von dem Berhältniß der Barme ju der Urt und Beife der chemischen Berbindungen oder Bersetungen; auch hiernach ift es nicht anbere benfbar, ale bag biefelben überall im Beltraum auf Die nämliche Beise vor fich geben muffen. - Einen noch directeren Beweis geben uns die Meteore, fichtbare Boten aus einer andern, nicht-irdischen Belt. In diefen mertwurbigen Körpern, welche von andern Beltforpern oder aus bem Urather zu uns geschleudert werden, bat die Chemie feinen Grundstoff aufzusinden vermocht, der nicht auf der Erde bereits vorhanden mare, und die Arnstallformen, welche fie darbieten, unterscheiden fich in Nichts von den uns befannten. Auch die Entstehungsgeschichte unserer Erde bietet

uns ein sicheres Analogon für die Entstehungs = und Entwickelungsgeschichte anderer Weltförper. Die Abweichungen der Planeten von der Augelgestalt beweisen, daß auch diese einst, wie die Erde, flussig waren, und die allmählige Entwickelung der Erde zu ihrer jetzigen Form muß auch ebenso auf allen anderen Planeten vor sich gegangen sein.

Alle diese Thatsachen beweisen zur Evidenz die Allgesmeinheit der Naturgesetze, welche nicht bloß auf unsere Erde beschränkt, sondern in gleicher Weise durch den ganzen uns bekannten Weltraum wirksam sind. Nirgends in diesem Raum gibt es einen Schlupfwinkel für die Phanstafie, in welchem sie sonderbare Ausgeburten zeugen und eine von den gewohnten Schranken emancipirte, sabelhafte Existenz träumen könnte.

Es ift nicht nöthig, daß wir die Mittel bestigen, für jede einzelne Naturfraft ihre Allgemeinheit und Unendslichkeit im Einzelnen nachzuweisen. Der Umstand, daß dieses für einige derselben mit Bestimmtheit geschehen ist, ist vollstommen hinreichend und schützt uns vor jedem Jrrthum. Bo ein Gesetz waltet, da walten auch alle übrigen; der Zusammenhang ist nach allen Seiten ein so inniger, daß hier Nichts zu trennen ist. Jede Ausnahme, jede Abweischung müßte unmittelbar eine nicht zu heilende Berwirrung hervorrusen, denn das Gleichgewicht der Kräfte ist die Grundsbedingung alles Daseins. Die uns umgebende Belt ist ein unendliches Ganze, zusammengesetzt aus dens selben Stoffen, getragen von den nämlichen Kräften.

Mit Recht behauptet Dersted, die Identität der Raturund Bernunftgesetze voraussetzend, daß diese Allgemeingülstigkeit der von der Bernunft begriffenen Naturgesetze auch eine Grundgleichheit des Erkenntnißvermögens im ganzen Beltall voraussetze. Sollte es denkende Besen außerhalb unseres Blaneten geben - und es ift dies wahrscheinlich, ba nicht einzuseben ift, warum nicht gleiche Urfachen auch überall gleiche Birfungen bervorbringen follen - fo muß ibr Dentvermögen gleich dem unfrigen fein, wenn auch vielleicht ber Quantität nach verschieden. Auch die forverliche Bildung ibrer Dragne muß im Befentlichen Diefelbe fein. wenn auch vielleicht im Einzelnen verschieden je nach Beichaffenheit und Einwirtung der außeren Umftanbe. binge ift nicht zu laugnen, daß auch innerhalb der Grangen der vorhandenen Stoffe und Arafte noch fo mannigfaltige Modificationen und Combinationen, von denen wir feine Abnung befiten, möglich fein können, daß man bier mit feinen Schluffen alsbald bas Gebiet ber Bermuthung und Sprothese betritt. Dennoch mag wohl tein Zweifel barüber fein, daß die-Grundprincipien forperlicher und geiftiger Bilbung, organischen und unorganischen Lebens überall Diefelben fein muffen. Gleiche Stoffe und Rrafte produciren bei ihrer Begegnung auch Gleiches, wenn auch in unendlich verschiedenen und mannigfaltigen Farben und Ruancirungen. Unsere directe Forschung hat an diesem Bunct ein Ende: ob uns in der Bervollfommnung noch höher gesteigerte Inftrumente weitere Blide geftatten werden, wiffen wir beute nicht.

"Und wenn es," fagt Zeise (Das Endlose der großen und der kleinen materiellen Welt, Altona, 1855), "was wohl nicht im Entferntesten zu bezweiseln ist, auch auf den fernen Weltkörpern höhere organische belebte Wesen gibt, so werden dieselben in ihrer böheren Entwickelung als denkende Wesen den Erdenmenschen ganz unstreitig in intellektueller Bezie-hung ähnlich sein, weil in dem ganzen Universum doch wohl nur eine Vernunft die überall dieselbe, sich denken läßt, eine Bernunft, nach der alle Naturgesetze als Vernunftgesetze erscheinen."

Dag Beift und Ratur immer daffelbe, daß Bernunitund Raturgefete identisch find, durfte im Befentlichen ichon aus dem hervorgegangen fein, mas wir über das Berhaltniß von Rraft und Stoff vorgebracht haben. Bas wir Beift, Denten, Erfenntnigvermögen nennen, fest fich aus natur-Lichen, wenn auch eigenthümlich combinirten Kräften aufammen, die wiederum, wie jede andere Naturfraft, nur an bestimmten Stoffen in Die Erscheinung treten konnen. Diese Stoffe find im organischen Leben nur in einer unendlich complicirten und besonders gestalteten Beise verbunden und bringen deswegen auch Effette hervor, die uns auf den erften und oberflächlichen Anblick wunderbar und unerflärlich ericheinen, mabrend in der anorganischen Belt alle Broceffe und Birtungen unendlich einfacher und daber auch leichter' au begreifen find. Aber im Wefen find beide daffelbe, und Die Erfahrung lehrt uns daber auch auf jedem Schritte, daß die Befege des Denkens die Wefege der Belt find.

"Ein hauptpunkt des Beweises," fagt Derfted, "daß die Naturgesetze Bernunftgesetze find, ift, daß wir durch Denken aus bekannten Naturgesetzen andere ableiten können, die wir wirklich in der Erfahrung wiedersinden, und daß wir, wenn dieses nicht eintrifft, ordentlicherweise entdecken, wie wir irrige Folgerungen gemacht haben. Daraus geht denn hervor, daß die Denkgesetze, nach welchen wir Folgerungen machten, auch in der Natur selbst gelten."

Es stimmt diese Erkenntniß auf's Bollfommenste und Rothwendigste überein mit denjenigen empirischen Resulstaten, welche wir in einem späteren, von den angeborenen Ideen handelnden Kapitel über die Entstehungsweise der menschlichen Seele gewinnen werden. Indem Dieselbe von j. g. absoluten, übersinnlichen, unmittelbaren oder transcendenten Ideen nichts weiß, sondern all ihr Denken und Biffen nur aus der Beobachtung der sie umgebenden ob-

jectiven Belt gewinnt, also nur ein Erzeugniß dieser Belt und der Ratur selbst ist, kann es nicht anders sein, als daß sich die Gesetz dieser letzteren in der menschlichen Seele abspiegeln oder wiederholen. Mag es auch schwer, ja meist unmöglich sein, die innern Borgänge dieses Berhältnisses jedesmal im Einzelnen nachzuweisen, so scheint uns doch über die Thatsache selbst, aus empirischen Gründen, kein Zweisel obweten zu können.

### Der Himmel.

Die Belt regiert fich felbft nach ewigen Gefeten. Cotta.

Reder Schulfnabe weiß heute, daß der himmel feine über die Erde hergeftulpte Glode ift, fondern daß wir bei feiner Betrachtung in einen unermeglichen leeren Raum ohne Anfang und Ende hineinblicken, in welchem nur an einzelnen zerftreuten und fast unendlich weit von einander entfernten, beschränkten Orten f. g. Beltinfeln oder Gruppen von Beltforpern die ungeheure Dede unterbrechen. einer formlofen Dunftmaffe muffen fich durch Entftehung einzelner um fich felbft rotirender Buntte jene einzelnen Beltförper und Sonnenspsteme gebildet und allmählig zu runden compacten Maffen verdichtet haben. Diefe Maffen find in einer fteten Bewegung im Beltraum, einer Bewegung, welche fich auf's' Mannigfaltigfte combinirt und complicirt, aber doch in allen ihren Aeußerungen und Modificationen nur Folge eines einzigen allgemein geltenden Naturgefetes, des Gefetes ber Angiehung, ift. Diefem Gefete, welches jeglichem Stoffe inharent ift und an jedem Theilchen dess jelben unter unferen Augen beobachtet werden fann, folgen alle jene noch fo großen oder fleinen Beltforper ohne Biderstreben und ohne eine noch so geringe Abweichung, welche eine willführliche Ausnahme begrunden wurde. Mit mathematischer Scharfe und Bewißheit laffen fich alle diese Bewegungen ertennen, bestimmen, vorherfagen. Coweit bas Kernrohr bes Menichen reicht und im Stande war, die Be-

sepe des himmels zu erkennen — und man hat dieses auf Billionen und Trillionen Meilen weit vermocht - begegnete man ftete nur diefem einen Gefete, derfelben mechanischen Anordnung, berfelben mathematischen Formel, den nämlichen der Berechnung unterliegenden Borgangen. Nirgends aber zeigte fich die Spur eines mit Billführ begabten Ringers, welcher den Simmel geordnet und den Erden oder Rometen ihre Bahnen angewiesen hatte. "Ich habe den Simmel überall durchsucht," fagte der große Aftronom Lalande, "und nirgende die Spur Gottes gefunden." Und ale ber Raifer Navoleon den berühmten Aftronomen Laplace fragte, warum in feinem Spftem der himmlifchen Mechanit nirgends von Gott die Rede fei, antwortete derfelbe: "Sire, je n'avais pas besoin de cette hypothèse!" - Je weiter die Aftronomie in ihrer Renntnig von den Gefegen und Borgangen Des Simmels voranschritt, um fo weiter dranate fie die Idee oder die Unnahme einer übernatürlichen Einwirfung gurud. und um fo leichter murde es ihr, die Entftehung, Gruppirung und Bewegung der Weltforper auf die einfachsten, durch den Stoff felbit moglich gemachten Borgange gurudzuführen. Die Angiehung der fleinsten Theilchen ballte die Beltforper zusammen, und die Gefete der Anziehung in Berbindung mit ihrer ersten Bewegung bewirften die Art ihrer gegenseitigen Umdrehung, welche wir heute an ihnen bemerten. Freilich wollen Manche, an diefem Punfte angelangt, wiederum den erften Bewegungsftoß nicht in der Materie felbit fuchen, fondern ihn von einem überirdischen Finger berleiten, welcher gemiffermaßen in dem allgemeinen Beltbrei gerührt und der Materie damit ihre Bewegung verlieben habe. Aber auch in diefer unendlich weit entfernten Bosition vermag fich Die perfonliche Schopferfraft nicht zu halten. Die emige Materie muß auch einer ewigen Bewegung theilhaftig fein. Absolute Rube ift in der Ratur fo wenig denkbar und fo

wenig vorhanden, als ein absolutes Richte. Stoffe konnen nicht fein ohne ein gegenseitiges Bechselspiel ber ihnen anbangenden Rrafte, ja diefe Rrafte find felbft nichts weiter, als verschiedene Urten ftofflicher Bewegung. Darum muß Die Bewegung der Materie eben fo ewig, ale diefe felbft, fein. Barum diefelbe gerade ju einer bestimmten Beit jene beftimmte Art der Bewegung annahm bleibt vorerft allerdings unserer naberen Ginficht verschloffen, aber die wiffenschaftliche Forschung steht noch nicht an ihrem Ende, und es ist nicht unmöglich, daß fie auch noch über ben Beitpunkt der erften Entstehung der einzelnen Beltforper hinaus uns Aufflarun-Selbft beute noch erbliden die Aftronomen, gen verschaffe. auf die triftigften Grunde gestütt, in den f. g. Rebelfleden am himmel verschiedene Stufen des Entwidelungsganges unferes eigenen Sonnenfpstems, freisende aus ungeheuren Rebelmaffen bestehende Belten, welche nach und nach durch Berdichtung und Rotirung fich ju gegliederten Beltund Sonnenspftemen entwickeln werden. Soviel Recht haben wir daher, nach Unalogie des bis jest Erforschten zu fagen, daß auch jene Borgange, durch welche die bereits vorhandenen Sonnenspfteme entstanden, feine Ausnahme von den allgemeinen, dem Stoff inbarenten Befegen gemacht haben fonnen, und daß in diesem felbft die Urfache zu jener beftimmten Urt der Bewegung gelegen haben muß. um fo mehr hierzu das Recht, als die vielen Unregelmäßig= feiten, Bufälligkeiten und Bwedwidrigkeiten in der Unordnung des Beltgangen und der einzelnen Beltforper untereinander auch gang birect ben Bedanken an eine perfonliche und den Gefeten des menichlichen Geiftes analoge Thatigfeit bei jener Anordnung ausschließen. Wenn es einer perfonlichen Schöpferfraft barauf antam, Belten und Bohnplage für Thiere und Menschen zu schaffen, wozu, muffen wir aledann fragen, jener ungeheure, mufte, leere, nutlofe

Beltraum, in bem nur hier und ba einzelne Sonnen und Erden als fant verfdwindende Bunftden fdwimmen ?\*) Barum find aledann bie anderen Planeten unferes Sonnenipfteme nicht fo eingerichtet, bag fie ebenfalls von Denfchen bewohnt werden tonnen? Barum ift ter Rond ohne Baffer und Atmosphäre und darum jeder organischen Entwickelung feind= lit? Bogu endlich bie Unregelmäßigfeiten und ungeheuren Bericbiedenbeiten in ber Große und Entfernung der einzelnen Blaneten unferes Sonnenfpftems? Barum fehlt bier jede Ordnung, jede Symmetrie, jede Schonbeit? Barum haben fich alle Bergleichungen, Analogieen, Speculationen, welche man auf die Babl und Bildung der Blaneten baute, als leere Bhantafieen erwiefen? - Beil das jufallige Begegnen der Elemente feine bobere Ordnung fennt, und weil ein gertrummerter Stein nicht in Stude von regelmäßiger Geftalt und Babl auseinanderfliegt. Barum, fann man fragen, ichrieb die Schopfertraft nicht ihren Ramen mit Bugen von Sternen an den himmel? Barum gab fie den Beltforperinftemen nicht eine Anordnung, aus welcher ihre Abnicht und Unficht unzweifelhaft erfannt werden mußte? -In der Stellung und den Berhaltniffen der Erde ju Sonne, Mond und Sternen wollen Ginige die zwedmäßige Fürforge des himmels erbliden. Aber fie bedenfen nicht, daß fie. Folge und Urfache verwechseln, und daß wir eben nicht oder anders organifirt waren, wenn die Schiefe der Efliptif eine andere oder nicht vorhanden ware. - Jene oben ge-

<sup>\*)</sup> Der berühmte Aftronom Tocho de Brahe († 1608) "wieß ben Fixfternen thren Ort nicht weit jenseits der Bahn des Saturn an, des nach damaliger Kenntniß außersten Planeten; denn weite sternleere Aetherraume vermochte er mit seiner Idee eines allerfüllenden Schöpfer's nicht wohl zu reimen." (F. Nobbe.)

stellten Fragen ließen sich beliebig vermehren, aber ihre Bermehrung wurde nichts an dem Resultate andern, daß die emptrische Naturforschung, wo sie auch sucht, nirgends die Spur supranaturalistischer Einwirkungen in Raum oder Zeit zu sinden vermag.

# Schöpfungs = Perioden der Erde.

Ein Gefdlecht vergebt, das andere fommt. Die Erbe aber bleibt ewig. Bibel.

Ueber die Entstehungs und allmählige Fortbildungs. geschichte der Erde haben die Forschungen der Beologie ein bochft intereffantes und wichtiges Licht verbreitet. Aus den Steinen und Schichten der Erdoberflache und aus den in ihnen gefundenen Reften und Erummern organischer Befen, von denen diefelbe früher bewohnt mar, lafen die Geologen, wie aus einer alten Geschichte Chronif, die Beschichte der Erde. In diefer Geschichte nun fand man die deutlichen Beichen höchst gewaltiger und in einzelnen Abschnitten auf einander folgenden Erdrevolutionen, bald durch die Rrafte des Feuers, bald durch die des Baffers, bald durch das Busammenwirken beider hervorgebracht. Diese Ummaljungen gaben durch das anscheinend Blötliche und Bewaltsame ihres Eintritte der orthodogen Richtung in der Naturforschung einen willfommenen Borwand, an das Dafein übernaturlicher Rrafte ju appelliren, durch beren Unftog oder Beranlaffung jene Revolutionen hervorgebracht fein follten, um die Erde durch allmählige Uebergange einer Bestaltung für gewiffe 3mede entgegenzuführen; es follte eine fortgefeste periodenweise Schöpfung mit jedesmaliger neuer Erschaffung organischer Befen und Gefchlechter ftattgefunden haben, es follte die Bibel Recht haben, welche ergablt, daß Gott eine Sündfluth über die Erde gestürzt habe, um das in Gunden versuntene menschliche Geschlicht zu verderben und ein neuce

an feine Stelle treten zu laffen. Es follte Gott mit eigner Sand bald Gebirge aufgerichtet, bald Meere geebnet, bald Organismen geschaffen haben un f. w.

Alle diese Ideen nun von dem Birten unmittelbarer, übernaturlicher oder auch nur unerklärlicher Kräfte in der Entwidelungsgeschichte der Erde find vor dem Auge der modernen Biffenschaft in ein vollkommnes Richts gerronnen. Mit derfelben mathematischen Sicherheit, mit welcher diese Biffenschaft die endlosen Räume bes himmels ausgemeffen hat, drang ihr Auge durch die Millionen und aber Millionen Jahre rudwarts, beren ungelüfteter Schleier die Geschichte der Erde fo lange für die Menschen in ein myfteriofes und jeder Art religiöser und abergläubischer Träumerei Borschub leiftendes Dunkel gehüllt hatte, und entdedte den ficheren Rachweis, daß diefe Gefchichte überall nur den einfachften, natürlichften und oft mit der größten wiffenschaftlichen Beftimmtbeit erkennbaren Borgangen ihre Entstehung verdankt. Dan ertannte, daß von jenen Schöpfungsperioden der Erde, von denen man früher so gerne und häufig sprach, und welche noch heutzutage eine falschverstandene Naturauffaffung mit aller Bewalt mit den f. g. Schöpfungstagen der Bibel identificiren mochte, nirgende die Rede fein fann, und daß die gange Bergangenheit der Erde nichts weiter ift, als ihre auseinandergerollte Gegenwart. es auch auf den erften Unblid den Anschein haben mag, als mußten die Beranderungen, deren Spuren wir an der Erdoberfläche mahrnehmen, plöglichen und allgemeinen gewaltsamen Erd=Revolutionen ihren Ursprung verdanken, so fehr lehrte doch im Gegentheil eine reifere Ueberlegung und Beobachtung, daß der größte Theil diefer Beranderungen nichts anders, als die Folge einer allmähligen und langfamen, aber freilich durch ungeheure Beitraume fich bewegenden Action folder Raturfrafte ift, deren fortdauernde

Birfungen wir tagtäglich noch in unserer nächsten Umgebung zu beobachten im Stande find, aber wegen der Kurze der Zeit in so unendlich verkleizertem Maßstabe, daß uns diese Birfungen nicht auffallend werden. "Denn die Erde", sagt Burmeister, "ist lediglich durch Kräfte erzeugt, welche wir noch heute selbst in entsprechender Stärke an ihr thätig sinden; sie ist nie wesentlich gewaltsameren oder überhaupt anderen Entwickelungskatastrophen unterworsen gewesen; dagegen ist der Zeitraum, in welchem die Umsänderung erfolgte, ein ganz unermesbarer 2c. Das Ungesheuere und Ueberraschende des irdischen Ausbildungsprosessiegt nur in der immensen Zeitdauer, innerhalb welcher er erfolgte 2c."

Bie ein Tropfen Baffer einen Stein aushöhlt, fo können anscheinend sehr schwache und kaum bemerkliche Kräfte durch die Länge der Zeit unglaubliche und anscheinend wunderbare Birfungen erzeugen. Bie die Bafferfalle des Niagara ihr Flußbett durch eine Taufende von Jahren dauernde Arrofion ftundenweit nach rudwärts ausgewaschen haben, und zwar durch feste Felfen hindurch; ift befannt. Fortwährend verwandelt fich unfere Erde vor unfern Augen, wie früher; fortwährend entstehen Erdichichten, brennen Bulfane, gerreißen Erdbeben den Boden, entfteben und verfinten Infeln, tritt das Meer vom festen Boden gurud oder überschwemmt andere Streden.\*) Wir nun feben beute alle diefe langfamen und lotalen Wirtungen, welche Millionen von Jahren hervorgebracht haben, in einem Gesammtbilde vereinigt und konnen uns daber des Bedankens nicht erwebren, hier mußten unmittelbare ichopferische Gingriffe ge-

<sup>\*)</sup> Wer die genaueren factischen Nadweise. für diese Behauptung kennen, zu lernen wunscht, findet dieselben in der popularen Schrift von Rohmagler: Geschichte der Erde, Frankfurt bei Meibinger, 1856.

icheben fein, mabrend uns nur naturliche Effecte natur-Eben die gange Biffenschaft von licher Rrafte umgeben. den Entwidelungsverhältniffen Der Erde felbft ift an fic icon der gewaltigfte Sieg über jede Urt von außerwelt: lichem Autoritätsalauben. Bestütt auf die Renntniß der uns umgebenden Ratur und der fie beberrichenden Rrafte war diefe Wiffenschaft im Stande, die Beschichte des Beschenen bis in unendliche Zeitraume rudwarts mit annabernder Genauigkeit, oft mit Gewißheit, ju verfolgen und zu bestimmen. Dabei bat fie nachgewiesen, daß überall und gu jeder Beit in diefer Geschichte nur diejenigen Stoffe und Raturfrafte thatig waren, von denen wir heute noch umgeben find. Nirgende fließ man auf einen Bunft, an dem man genöthigt gewesen ware, der wiffenschaftlichen Forschung Balt zu gebieten und den Eingriff unbefannter Rrafte ju substituiren, und nirgende und niemals wird dieses geschehen! Ueberall konnte man aus der Combination natürlichet Berbaltniffe die Moglichfeit der fichtbaren Effecte nachweisen oder fich vorstellen; überall fand man diefelbe Regel, denfelben Stoff! "Die geschichtliche Forschung (über die Entstehungsgeschichte der Erde) hat den Beweis geführt, daß Sonst und Jest auf gang gleicher Bafis ruben; daß die Bergangenheit in abnlicher Beife fich aufgewickelt bat, wie die Begenwart weiterrollt, und daß die Rrafte, welche auf unferer Erde wirtfam gewesen find, von jeber dieselben blieben." (Burmeifter.) "Diese ewige Gleichheit in dem Befen der Erscheinungen macht es uns zur Gewißheit, daß Feuer und Baffer zu allen Zeiten dieselben Rrafte batten, haben und haben werden, daß die Anziehungefraft, mithin die Erscheinungen der Schwere, die Gleftricitat, der Magnetismus, die vulfanische Thatigkeit des Erdinnern nie andere gewesen sein werden, als fie jest find." (Rogmäßler.)

Somit bedarf es fur einen aufgeflarten Berftand auch nicht mehr jener gewaltigen Sand, welche von außen ber= eingreifend die glubenden Scifter des Erdinnern ju einem plöglichen Tumult aufrührt, welche die Gewäffer als Gund= fluth über die Erde fturgt und den gangen Bau, wie mei= den Thon, ju ihren 3meden jurechtfnetet. - Belche Gonderbarkeit, ja Abenteuerlichkeit der Borftellung liegt überdem darin, von einer ichaffenden Rraft zu reden, welche die Erde und ihre Bewohner durch einzelne Uebergangestufen und ungeheuere Beitraume hindurch ju ftete entwickelteren Formen geführt habe, um fie am Ende zu einem paffenden Bohnplag fur das zulett auftretende Glied der Schöpfung, für das bochft organifirte Thier, für den Menichen, merden zu laffen! Rann eine willführliche und mit der volltommenften Macht ausgeruftete Rraft folder Unftrengungen bedürfen, um ihren 3med' ju erreichen? Rann fie nicht unmittelbar und ohne Bogern thun und schaffen, mas ihr gut und nuglich icheint? Warum bedarf fic der Umwege und Sonderbarkeiten? Rur die naturlichen Schwierig= feiten, welche der Stoff bei der allmähligen und unbewußten Combination feiner Theile und der Gestaltung feiner Formen findet, fonnen uns das Eigenthumliche jener Entftehungs= geschichte der organischen und unorganischen Belt erklären.

Bon der Größe der Zeiträume, welche die Erde bedurfte, um ihre heutige Gestalt zu erlangen, kann man sich einen ungefähren oder annähernden Begriff machen, wenn man an die Berechnungen denkt, welche die Geologen für einzelne Phasen derselben, namentlich für die Bildung der einzelnen Erdschichten, gemacht haben. Die Bildung der si. g. Stein sohlenformation allein erforderte nach Bischof's Berechnung 1,004,177, (nach Chevandier's Berechnung 672,788) Jahre, die etwa 1000 Fuß dicke si. g. Tertiärsich icht bedurfte ungefähr 350,000 Jahre zu ihrer Entscheiden

wickelung, und bis die ursprunglich glubende Erde von einem Temperaturgrad von 2000 Graden auf einen folden von 200 Graden fich abfühlen tonnte, muffen nach der Berechnung von Bifchof 350 Millionen Jahre verfloffen fein. Bolger endlich berechnet die Zeit, welche zur Ablagerung bes uns befannten Schichten gebaudes der Erde nothig gewesen fein muß, auf mindefte'ne 648 Millionen Sabre! Aus Diefen Bablen, welche wir beliebig vermehren konnten, mag ungefähr die Ausdehnung jener Zeiträume erfichtlich werben. Sie find im Stande, uns noch einen anderweiten Fingerzeig zu geben. 3m Berein mit den maglosen Entfernungen, welche die Aftronomen im Beltall ausgerechnet haben und vor denen fich unfere Phantafie zu verwirren beginnt, deuten diefe faft unendlichen Beitraume auf die Nothwendigfeit, die Unbeschränftheit von Zeit und Raum anzuerkennen, auf Ewigkeit und Unendlichkeit. "Die Erde, als materielle Existeng, ift in der That unendlich; nur die Beranderungen, welche fie erlitten hat, laffen fich nach endlichen, d. h. zeitlichen Abschnitten einigermaßen bestimmen." (Burmeifter.) "Deghalb muffen wir annehmen, daß der Sternhimmel nicht blog räumlich, wie fein Aftronom bezweifelt, sondern auch zeitlich ohne Anfang und Ende oder ewig besteht, daß er nie entstanden und unvergänglich ift." (Czolbe.)

١

Sollten die Begriffe der Religion, welche jederzeit Gott als ewig und unendlich bezeichneten, in ihrer Consequenz etwas voraus haben vor den Anschauungen der Wissenschaft? Sollte jene finstere Pfaffenwuth, welche die Ewigseit der Höllenstrasen ersand, an Kühnheit des Gedankens die Ratursorschung übertreffen? "Bas man auch reden mag vom Untergange der Welt, es ist Alles ebenso vag, wie die Sage vom Ansang, welche der findliche Sinn der Boller sich ausgedacht hat; die Erde und die Welt sind ewig, denn zum

Befen der Naterie gehört auch diese Qualität. Aber fie ift nicht unveränderlich, und darum, weil fie veränderlich erscheint, halt der kurzsichtige menschliche Blick, den wissensschaftliche Forschungen noch nicht aufgeklärt haben, sie auch für endlich und vergänglich." (Burmeister.)

Bas uns demnach die heutige, mit den großartigften Bulfemitteln ausgeruftete Biffenschaft als eine beinabe unumftögliche Thatfache tennen lehrt, das lehrte die Menfchen icon vor einigen taufend Jahren ein logisches und durch die religiofen und philosophischen Borurtheile unferer aufgeflarten Beit unbeirrtes Denten, und es ericheint nur unbegreiflich, wie eine fo einfache und nothwendige Ertenntniß, wie diejenige von der Ewigteit der Belt, jemals dem menichlichen Beifte verloren geben tonnte. "Kaft alle alten Philosophen ftimmen darin überein, die Belt als ewig zu betrachten. Drellus Lufanus fagt ausdructlich. indem er von dem Universum spricht, daß daffelbe immer gewesen ift und immer fein wird. Borurtheilsfreien werden die Rraft des Grundfages empfinden, daß aus Richts Richts wird. Die Schöpfung in dem Sinne, welche die Reueren ihr beilegen, ift eine theologische Spitfindigfeit." (Système de la nature, première partie, Note 7.,

## Urzengung.

Es ift. gewiß, bag' die Erscheinung ber thierifden Rorper auf ber Erdoberfläche ein Ausbruck folder Rrafte, eine Function berfelben ift, welche mit mathemathischer Siderheit aus ben bestehenden Berhältniffen resultirt.

Burmeifter.

Es gab eine Zeit, da die Erde als ein glühender Feuerball nicht allein unfähig war, lebende Befen bervoraubringen, sondern auch jeder Existenz pflanzlicher oder thierischer Organismen gradezu feindlich fein mußte. in Folge ihrer allmähligen Abkühlung und Erstarrung und des Riederschlags der fie umgebenden Bafferdunftmaffe auf ihre Dberfläche nahm die Erdrinde eine Beftaltung an, welche in ihrer weiteren Entwidelung die Doglichkeit für die Existenz mannigfaltiger organischer Formen vorbereiten Mit dem Auftreten des Baffers und fobald es die Temperatur nur irgend erlaubte, entwickelte fich auch organisches Leben. Es bildeten fich weiter in Folge der gegenfeitigen Ginwirkung, welche Luft, Baffer und Geftein auf einander ausübten, langfam und im Laufe einer unendlichen Reihe von Jahren eine Reihe verschiedener, über einander liegender Erdichichten, deren genauere Erforichung uns in verhaltnifmäßig turger Zeit die munderbarften und wichtigften Aufschluffe über die Entstehungsgeschichte unseres Erdförpers und der auf ihm lebenden und gelebthabenden Drganismen geliefert hat, da jede einzelne Erbichichte die deutlichen und wohlerhaltenen Refte und Spuren diefer Organismen, sowohl

pflanglichen als thierischen Urfprungs, in fich trägt. in den allerunterften, durch die Rrafte des Baffere bemirften Erdablagerungen,- auf welchen eine verminderte Tempe= ratur und das Borbandensein eines erdigen Bodens das Entstehen organischer Befen möglich machte, find diefelben Gleichen Schritt haltend mit der Entstehung vorbanden. Diefer einzelnen Erdschichten nun feben wir eine allmählige und langfam auffteigende Entwidelung der auf ihnen lebenben Pflangen - und Thierwelt. Je alter eine folche Schichte, desto niederer und unvollfommener, je' junger, um fo ents widelter und vollfommener find ihre organischen Formen. Dabei zeigt fich jedesmal eine gang bestimmte Beziehung ber außeren Berhaltniffe der Erdoberflache ju der Exifteng der organischen Besen und eine nothwendige Abbangigkeit Der lettern von den außeren Buftanden der Erde. noch das Deer den ungleich größten Theil der Erdoberfläche bedocte, fonnten nur Seethiere, Sifche und Bafferpflangen ibre Exifteng friften. Mit der größern Ausbreitung des jeften Landes bededte fich diefes bald mit endlosen, dichten Baldern, welche die überschuffige Menge der in der Atmoiphare enthaltenen Roblenfaure, eines jur Bflangenexisten; unentbehrlichen Stoffes, an fich zogen. Erft nachdem auf folche Beife die Atmosphare von diefem, dem Leben boberer luftathmender Thiere feindlichen Stoffe gereinigt war, wurde boberes thierisches Leben auf der Erde möglich. enormen Entwickelung der Pflanzenwelt fand junachft das Auftreten riefiger Bflangenfreffer im Busammenhang, auf welche erft fpater die fleischfreffenden Thiere folgten, als auch für deren Existeng hinreichende Rahrung vorhanden war. So zeigt jede einzelne Erdichichte die Spuren einer ihr eigenthumlichen organischen Belt; frubere organische Formen verschwinden, je nachdem ihre äußeren Lebensbedingungen fich andern, neue treten auf oder zu den alten bingu. Gleichen

Schritt haltend mit den Entwidlungestufen der Erde felbft fteigt auch ihre organische Bevölkerung von den einfachften ju immer höheren und complicirteren Formen, von der durf. tigften Artenzahl zu immer zahlreicheren und mannigfaltigeren Complicationen auf. Diefe immer zunehmende Mannigfaltiafeit ift bedingt durch den nunmehr eingetretenen belebenden Bechsel der Bolfen und Binde, des Lichtes und der Barme. In der Juraperiode erhielt die Ertoberflache wieder einen gang veränderten Charafter, und im Ginflang damit begegnen wir in diefer Beriode auch wieder gang veranderten und eigenthumlichen organischen Ginschluffen, fo jenen befannten und merkwürdigen, heute völlig untergegangenen Umphibienformen. Aber erft nachdem die jest bestehenden klimatischen Unterschiede der Erdoberfläche auftraten, entstand auch jene endlose Manniafaltigfeit der organischen Formen, welche wir heute vor uns erbliden, und diefe Formen felbst nabern fich immer mehr den Beftalten der heutigen Schöpfung. In der Tertiär gruppe begegnen wir gablreichen Saugethieren von oft bochft munderbarer Bestalt, welche jest entweder nicht mehr oder nur in schwachen Analogis vorhanden find, fo dem Dinotherium, gablreichen Bachpbermen, den Maftodonten. Bon dem Denichen, ale bem bochftorganifirten Befen der Schopfung, war in fruberen, vorweltlichen Beitabichnitten feine Spur vorhanden; erft julest, in der oberften Erdichichte, der f. g. Alluvialschicht, auf der zuerft menschliches Leben möglich wurde, tritt berfelbe, gleichsam als der Gipfelpunkt jener ftufenweisen Entwidelung, duf die Bubne des Dafeins.\*) -

<sup>\*)</sup> In Belgien will man in der legten Zeit Refte von Menschenknochen, welche sich bem afrikanischen Typus nabern, im Diluvtum gefunden haben, so daß demnach der Mensch wenigstens nicht das allerlegte Glied der Schöpfung sein wurde.

Budner, Rraft u. Stoff. 5. Aufl.

Diefe paldontologisch so bestimmt charafterifirten Beziehungen ber jedesmaligen Bildungszuftande der Erde felbft und außerer Einfluffe überhaupt ju Entstehung, Bachsthum und Fortpflanzung ber organischen Befen, welche ein bestimmtes natürliches Abhangigfeiteverhaltniß zwischen beiden documentirt, haben fich auch theilweise noch bis in unsere Beit erbalten, und wir feben uns allerorten von Beispielen diefer Urt umgeben. Gine gablreiche Rlaffe von Thieren, die f. g. Eingeweidewürmer, entwideln fich nur an gang beftimmten Orten und zeigen die verschiedenften Formen und Lebensweisen, je nachdem fie fich in diefem oder jenem Thiere, in diefem oder jenem Organe aufhalten. Auf einem niedergebrannten Balb entwideln fich bestimmte Pflanzenarten, auf abgetriebenem Radelholzwald wachsen Gichen und Buchen. Bo Luft, Barme und Feuchtigkeit zusammenwirken, da entwidelt fich oft in wenigen Augenbliden jene gabllofe Belt mertwürdiger und mit den fonderbarften Weftalten verfebener Thierden, welche wir Infuforien nennen. Diefe Beifpiele ließen fich beliebig vermehren und auch namentlich nachweifen, wie innerhalb der einzelnen Arten von Pflanzen oder Thieren außere Lebenseinfluffe die mannigfaltigften und tiefgreifendften Modificationen zu erzeugen im Stande find. Trop der enorm großen und fast unvereinbar icheinenden Berichiedenheit der einzelnen Menschenracen erklärt fich doch beute eine Debraahl von Naturforschern in dem alten Streite über die Abstammung des Menschengeschlechtes von einem oder mehrerern Baaren dabin, daß wenigstens feine bestimmten wiffenschaftlichen Grunde ber Annahme der Entftebung von einem Baare entgegenfteben, und daß man alle jene Berichiedenheiten als Produkte außerer und allmähliger Ginwirkungen ansehen konne. "Ich glaube," fagt Sufelant, "die Berichiedenheit des hundegeschlechts ift viel größer, als die des Menschengeschlechts. Ein Spinbund weicht weit

mehr von einem Bullenbeißer ab, als ein Reger von einem Europäer. Wird man nun wohl glauben, daß Gott jede dieser unendlich verschiedenen Abarten geschaffen, oder nicht vielmehr, daß sie alle aus dem Urgeschlecht des Hundes durch allmählige Ausartung entstanden?" \*)

<sup>\*)</sup> Die häufig in naturphilosophischem Sinne erörterte Frage über bie Abstammung bes menschlichen Geschlechts von einem ober mehreren Baaren burfte indeg fur ben nachften Zwed unferer Untersuchung giemlich gleichgultig Bar bie Natur im Stanbe, an irgend einem Orte aus eigenen Rraften ben Menschen hervorzubringen, fo fonnte biefes ebenfowohl einmal, als mehrmals, ba ober bort, gefchehen. Uebrigens fcheinen Die Refultate ber Raturforschung taum einen Zweifel barüber zu laffen, bag bas Menschengeschlecht nicht bloß von mehreren, sondern fogar von fehr vielen Baaren abstammt. Die charafteriftischen Eigenthumlichkeiten ber f. g. botanischen und goologischen Provingen ber Erbe, welche fich nicht bloß auf bas Jest, fondern auch auf bie Borwelt erftreden und auf welche Mgaffig querft mit Bestimmtheit aufmertfam gemacht bat, beuten unverfennbar auf bie Existeng ebensovieler f. g. Schöpfungsmittelpuntte (um einmal biefen Ausbruck ju gebrauchen), an benen Pflanzen, Thiere und Menschen einen gemeinschaftlichen Urfprung haben mußten. - Roch weit entschiedener aber, als bie Resultate ber Naturforschung, fprechen ju Gunften biefer Anficht bie Refultate ber Sprachforfcung. Die Burgeln und bie gange Entstehungsweise ber verschiedenen Bolfersprachen zeigen eine fo burchgreifende und hochgradige Berichiebenheit, daß an einen gemeinschaftlichen Urfprung berfelben aus einer Burgel gar nicht gebacht werden fann. Ja es muß fogar aus biefen Refultaten gefolgert werben, bag nicht einmal biefelbe Denichenrace jedesmal von einem Paare abstammt, fonbern bag 3. B. die tautafifche Race gwei verschiedene Urfprungepuntte befint. A. B. Schlegel theilt Die verschiebenen Sprachen ber Erbe je nach ben Stufen ihrer Entwickelung in brei

So bedeutend und mächtig diese Einstüsse indessen auch beute noch sein mögen, so konnte man doch bis jett weder beobachten, daß dadurch eine dauernde Berwandlung einer Thierart in eine andere gesett worden wäre, noch daß einisgermaßen höhere Organismen bloß durch eine Bereinigung anorganischer Stoffe und Kräste und ohne einen vorher dagewesenen, von gleichartigen Eltern früher erzeugten Keim entstanden wären. Es scheint heute ein allgemeines durchsgreisendes Gesetz der organischen Belt zu sein: Omne vivum ex ovo, d. h. Alles, was lebt, entsteht nur aus einem vorher dagewesenen Keim, welcher von gleichartigen Eltern erzeugt worden ist, oder durch unmittelbare Fortpslanzung

große Rlaffen ein, analytische, organische und fyn= thetische Spruchen, wobei jede biefer Sprachengruppen auf eine burchaus besondere Beife entstanden ift. Bu ben analytischen Sprachen ift hauptfachlich bie chinefische gu rechnen. Die organischen Sprachen bilben wieber zwei burchaus getrennte Unterabtheilungen, amifchen benen auch nicht bie minbefte Bermanbtichaft nachgewiesen werben fann. Es find ber indogermanische und ber fe mitische Sprachstamm. Die Indogermanen hatten ihre urfprunglichen Sige in Afien (Afghaniftan). Spater trennten fie fich; ein Theil ging nach Often; Dice maren bie Inbier. Anbere gingen in's westliche Afien; bies waren bie Berfer und Wieber andere famen nach Guropa; bies waren Celten, Romer, Griechen, Bermanen, Glaven. Alle biefe bilbeten urfprunglich eine Ginbeit. Gang ber= ichieben von ihnen find bie Semiten, ohne irgend welche Diefe find: Araber, Bebraer, Sprachverwandtschaft. Carthager, Phonizier, Syrer und Affprer. Unter bie funthetischen Sprachen rechnet man bie ber alten Cappter ober Ropten, ber Finnen, Lappen, verschiebener Bolfer im Innern Ruflands, ber Ungarn. Db auch Türken, Tartaren und Mongolen hierher gehören, ist fraglich.

aus einem vorber dagewesenen elterlichen Rorver beraus; alfo aus einem Ei, einem Samen, oder auch durch f. a. Theilung, Anospung, Sprossung u. s. w. Immer muffen ein oder mehrere Individuen derfelben Gattung vorher dagewesen fein, um ähnliche weitere entstehen zu laffen. lungen des alten Teftaments druden diefe fcon frube erfannte Bahrheit allegorisch dabin aus, daß fie vor der großen Gundfluth ein Baar von jedem lebenden Thiergeichlecht in die rettende Arche aufnehmen laffen. Kur Die= jenigen nun, welche fich mit biblifchen Erzählungen nicht genügen laffen, drangt fich im Angesicht eines folchen Berbaltniffes mit Nothwendigfeit die Frage nach dem Bober? nach dem Bie? der Entstehung, nach dem erft en Ursprung der organischen Wesen auf. Wenn alles Organische von Eltern gezeugt wird, wie find alsdann die erften Eltern entstanden? Ronnten dieselben von felbft, blog durch das zufällige oder nothwendige Busammentreffen außerer Umftande und das Erscheinen der zu ihrer Existenz nöthigen Bedingungen entstehen, oder mußten fie durch das Buthun einer äußeren Gewalt geschaffen werden? Und wenn das erfte, warum geschieht es beute nicht mehr?

Diese Frage hat von jeher Philosophen und Natursorsscher beschäftigt und zu den mannigsaltigsten und weitläusigsten Streitigkeiten Anlaß gegeben. She wir uns in die nähere Betrachtung dieser Frage einlassen, haben wir den vorhin ausgesprochenen Satz: Omne vivum ex ovo näher dahin zu bestimmen, daß derselbe, wenn auch für die unendliche Mehtzahl aller Organismen gültig, doch selbst unter unseren heutigen Berhältnissen nicht ein durchaus und vollstommen durchgreisender zu sein scheint. Wenigstens ist die wissenschaftliche Streitfrage der s. g. Generatio aequivoca, der unsreiwilligen oder ungleichartigen Zeugung, immer noch nicht eine völlig erledigte. Die Generatio aequivoca be-

velene gleichartige Eltern oder Keime, bloß durch das zusfällige oder nothwendige Zusammentreffen anorganischer Elemente und Naturkräfte, oder auch aus einer organischen aber nicht von gleichartigen Eltern gelieferten Materie. Daben nun auch die neuesten wissenschaftlichen Forschungen dieser Urt von Zeugung, welcher man früher einen sehr ausgeschnten Wirfungskreis zuschrieb, immer mehr wissenschaftlichen Boden entzogen, so ist es dennoch nicht unwahrscheinlich, daß dieselbe für die kleinsten und unvollkommen sten Organismen auch heute noch möglich ist.\*)

Benn nun aber für alle höher organisirten pflanzlichen und thierischen Besen das Geset gilt, daß sie sich nur durch gleichartige Zeugung, nur unter Boraussetzung von Eltern entwickeln, so bleibt die Frage nach der ersten Zeugung, nach der Urzeugung dieser Besen eine offene und scheint auf den ersten Anblick nicht ohne die Annahme einer

<sup>\*)</sup> Rach ben Beobachtungen von Dr. Cohn in Brestau (Hedwigia, Notizblatt fur fruptogamische Studien, 1855) ift ber Tob ber gemeinen Stubenfliege im Berbft Rolge einer Bilgentwicklung im Innern berfelben. In bem Blute diefes Thieres treten gabllofe, fchr fleine, freie Bellden auf, welche rafch ju einer bedeutenben Große machfen und fich in einen mifroffopischen Bilg, Empusa muscae, vermandeln. Berichiedene Grunde fprechen fur Die Entstehung Diefer Empusa-Rellen burch freie Bellbilbung in bem franthaft veranderten Blute ber Fliege. Bielleicht entfleht auch bie f. g. Dusfarbine ber Seidenraupen, eine epibemifch auftretenbe Bilgtrantheit biefer Thiere, auf ahnliche Beife. -- Berfaffer von feinem Standpunkte aus begt aus allgemeinen Grunden feinen Bweifel über bas Borhandenfein ber Generatio aequivoca auch in beutiger Beit, sowie barüber, daß biefelbe fruher ober fpater auf miffenschaftlichem Bege mit Bestimmtheit gefunden werben wirb.

höheren Macht gelöft werden zu können, welche die ersten Organismen aus eigner Machtvollsommenheit und nach freiem Belieben geschaffen und ihnen die Fähigseit der Fortpflanzung mit auf den Weg gegeben habe. Mit Befriedigung weisen gläubige Natursorscher auf diese Thatsache hin, erinnern zugleich an die kunstvolle und zusammengesette Construction der organischen Welt und erkennen darin mit Ueberzeugung das Walten und die Absücht einer höheren unmittelbaren oder persönlichen Schöpferkraft, welche diese Welt nach Zweckbegriffen geschaffen haben müsse. "Ein unlösbares Räthsel," sagt B. Cotta, "bei dem wir nur an die unerforschliche Macht eines Schöpfers appelliren können, ist, ebenso wie der erste Ursprung der Erdmasse, auch die Entstehung organischer Wesen."

Man fonnte nun diefen Gläubigen, ohne fich allzuviel mit einer natürlichen Erflärung des organischen Bachsthums zu bemühen, antworten, es feien die Reime zu allem Lebendigen, verseben mit der Idee der Gattung, von Ewigkeit ber und der Ginwirfung gemiffer außerer Umftande harrend, in jener formlofen Dunftmaffe, aus welcher heraus fich die Erde nach und nach confolidirt bat, oder im Beltraum porhanden gewesen, und, indem fie fich nach Bildung und Abfühlung der Erde auf diefelbe niederließen, nur da und dann zufällig zur Ausbrutung und Entwickelung gefommen, wo fich gerade die außeren nothwendigen Bedingungen bagu vorfanden. Damit ware die Thatfache jener Aufeinanderfolge organischer Schöpfungen hinreichend erflart und eine folche Erflärung jum Mindeften weniger abenteuerlich und weniger weit hergeholt, als die Annahme einer schaffenden Rraft, welche in jeder einzelnen Beriode der Erdbildung fich damit beluftigt hat, Bflangen = und Thierarten hervor= aubringen und damit gemiffermaßen langwierige und für eine als volltommen vorgestellte Schöpferfraft gewiß gang unnöthige Borstudien für die Erschaffung des Menschen zu machen. \*) Doch bedürfen wir solcher Behelse nicht; im Gesentheil weisen die wissenschaftlichen Thatsachen mit großer Bestimmtheit darauf hin, daß die organischen Wesen, welche die Erde bevölfern, nur einem in den Dingen selbst liegens den Zusammenwirten natürlicher Kräfte und Stoffe ihre Entstehung und Fortpflanzung verdanken, und daß die alls mählige Beränderung und Entwicklung der Erdoberstäche selbst die alleinige oder doch hauptsächlichste Ursache für zenen allmähligen Unwachs des Lebendigen wurde.

Bie und auf welche genauer zu bestimmende Beise dieser Anwachs jedesmal im Einzelnen vor sich ging, kann allerdings bis jest noch in keiner Beise mit wissenschaftlicher Bestimmtheit gesagt werden, wenn auch zu hoffen ist, daß spätere Forschungen hierüber ein genaueres Licht verbreiten werden. Doch reichen unsere Kenntnisse wenigstens so weit, um uns die spontane Entstehung der organischen Besen und die allmählige langsame hervorbildung der höheren Formen aus vorher dagewesenen niedrigeren und unvollkommeneren, unter steter Bedingnis durch die äußeren Zustände des Erdsörpers und ohne Eingriff einer unmittelbaren höheren Gewalt, zur höchsten wissenschaftlichen Wahrscheinlichkeit, ja subjectiven Gewisheit zu machen. Diese stufenweise und allmählige Entwickelung und hervorbildung der niedersten

<sup>\*)</sup> Ein wissenschaftlicher Bersuch, nicht nur die Ewigkeit aller Organismen, sowie des Menschen und seiner verschiedenen Racen, sondern auch die Ewigkeit der Erde als Einzelwesens, sowie der ganzen jest bestehenden Ordnung der himmelstörper, — freilich sehr im Widerspruch mit den bisher ziemlich allgemein angenommenen Theorien der Kosmogenie — zu behaupten, ist vor Kurzem von Dr. Czelbe in seiner schon öfters erwähnten, übrigens geistvollen Schrift: Neue Darstellung des Sensualismus, 1855, gemacht worden.

organischen Formen zu stets boberen und volltommeneren Bildungen durfte trop einzelner Ausnahmen und weichungen eine durch die palaontologischen Forschungen mit Sicherheit bergestellte miffenschaftliche Thatfache fein, und es weift diese Thatfache mit Bestimmtheit auf ein ibr zu Grunde liegendes und die Entstehung organischer Befen vermittelndes naturgefen bin. Je höher dabei die Entwidelungszuftande der Erde felbft wurden, um fo mannigfaltiger gestaltete nich ber Bau ber einzelnen Thiere, um fo bober murden die Urten - Beweis genug fur die Abhangigfeit, in welcher die Entstehung concreter thierifcher Formen vom Dafein außerer bestimmender Urfachen ftand. Die fossilen Thiers und Pflanzenrefte find die langsam und allmählig abgestorbenen unreifen Glieder einer fortschreiten= Den Entwidlungereibe, und wir finden in ihnen die munderbarften und übereinstimmentften Borbildungen fpaterer Organisationen. Je alter ein folder Reft ift, um fo gablreichere Formen späterer Bildungen ichließt er in fich ein. Gingelne einfache fosile Formen vereinen in fich die Unlagen gu fammtlichen fpater auftretenden und jum Theil heute noch lebenden gabireichen und differenten Modificationen. hirsuta, ein Trilobit aus den bobmifchen Schiefern, ift in feinem erften Entwidelungezustand fo unahnlich den fpateren aus ihm hervorgegangenen Entwicklungszuständen, daß man diefelben nicht für das nämliche Thier halten wurde, wenn nicht feine einzelnen Uebergangestufen mit Bestimmtbeit nachgewiesen waren. In den fosfilen Colanthinen (Kischen) ftedt die Scelettbildung der gesammten Rudgratthiere. Die vorweltlichen Labyrinthodonten find nach Burmeifter's Ausspruch die mabren und schönften Prototypen des Amphibienbegriffs in feiner Totalität, welcher fich in einer Entwidelung von Millionen Sabren in vielerlei verichiedene Geftalten aufgelöst bat. Sie liefern eine Difchung

von Eigenschaften der beterogenften, fpater aus ihnen bervorgegangenen Gruppen. Der Blefiofaurus ift gemiffermaken ber erfte Berfuch ber Ratur, aus ber Rifche und Revtilperiode beraus ju fommen; den Rumpf bat er vom Ballfifch, den Sals vom Bogel, ten Ropf vom Alligator. bat fich von da in ungabligen Species wiederholt und mobificirt. Der Degalofaurus vereinigt die Anatomie der Reptilien und Caugethiere in fich. Eine Stufe bober jum Gaugethier reprafentirt er fich ale Dguanobon, eine Riefeneidechse, "mit der die Schöpferfraft der Ratur gleichfam die gigantischen Geschlichter der Umphibien vollenden zu mollen ichien." (Buch der Geologie.) Der Btero= daftplus oder Urmareif, ein merfwürdiges und rathselhaftes Thier aus der Juraperiode, ift ein sonderbar . gebildetes Gefmöpf, halb Fledermaus und Reptil, halb Amphibie und Bogel, das man bereits zu allen Thierklaffen gegablt bat. In der Tertiarperiode nehmen bie - De q a therien icon die gegliederte Form ber Saugethiere an, erinnern aber fonst noch an die Reptilien. Mle der erfte Reprafentant der boberen Rlaffe der Saugethiere ericheint bas Balaotherium, ein intereffantes, in febr gablreichen Exemplaren vorhandenes Thier, welches man von der Groke eines Saafen bis zu der eines Pferdes findet, ale verfchiebene Spielarten beffelben Benus. Es fann gewiffermagen ale ein Brototyp ber Saugethierflaffe angeseben werden, denn es schlummern in ihm die Ideen zu den verschiedenften Säugethiergestalten.

Diese Beispiele könnten wir beliebig vermehren; doch die gesammte paläontologische Wissenschaft ift ein fortlaufenstes Beispiel. Die niedersten Formen traten durchschnittlich zuerst auf, und von ihnen aus begann die aufsteigende Stufenfolge weiterer Entwickelung sowohl bezüglich der Arten als der Individuen. "Die in der Erde vorgefundenen

Ueberreste," sagt Der sted, "zeigen uns eine Reihe von mehr und mehr entwickelten Formationen, welche auf einsander folgten, bis endlich der Zustand vorbereitet war, worin der Mensch und eine dem Menschen angemessene Thiers und Pflanzenwelt gedeihen konnte."

Diefes Gefet allmähliger Entwickelung bat fich auch auf die jest lebende organische Belt aus der Borwelt fortgepflanzt und ihr fein unverfennbares Siegel aufgedrudt. Die gange, in der neueren Beit mit fo befonderer Borlicbe ausgebildete Biffenschaft der vergleichenden Unatomie beruht auf dem Streben, die Uebereinstimmung der anatomischen Formen durch die gange Thierreihe nachzuweisen, und auf der wiffenschaftlichen Ertenntnig, daß ein gemeinfamer und nur im Gingelnen Modificationen erleidender Grundplan für alle thierischen Formen existirt. unterbrochene Reihe der vielfachsten und mannigfaltigften Uebergange und Aehnlichkeiten verbindet die gange Thierwelt unter einander vom Riedrigften bis jum Sochsten. Selbst der Mensch, der sich in seinem geistigen Sochmuthe weit erhaben über die gange Thierwelt dunkt, ift weit entfernt, von diefem Gefet eine Ausnahme zu machen. athiopische Menschenrace verbindet ibn durch eine Menge der ichlagenoften Aehnlichkeiten mit der Thierwelt auf eine gang unverkennbare Beife. Die langen Arme, die Bildung des Ruges, die fleischlose Bade, die langen schmalen Bande, die allgemeine Sagerfeit, die wenig vortretende Rafe, das vorragende Bebiß, die niedrige gurudfliegende Stirn, der ichmale nach hinten verlängerte Ropf, der furze Sale, das enge Beden, ber aufgetriebene, hangende Bauch, die Bartlofigfeit, die Sautfarbe, der abscheuliche Geruch, die Unreinlichkeit, das Brimaffenschneiden beim Reden, die hellen, freischenden Tone der Stimme, das Aeffische des gangen Befens find ebenso viele Rennzeichen, welche in allen forperlichen Formen und Berhaltnissen des Regers die entschiedenste Annähernng an den Uffen unmöglich verkennen lassen. Daß auch seine geistige Individualität dem entspricht, ist bekannt genug und durch die besten Beobachter dargethan (siehe das Kapitel: "Gehirn und Seele").

Aber nicht bloß der Reger, sondern eine Menge anderer wilder Menschenstämme, so der Buschmann, der Hottentotte, der Beschera, der Bandiemensländer, der Neuholländer u. s. w. tragen an Körper und Geist die deutlichsten und unverstennbarsten Spuren von der ihnen zunächst stehenden höheren Thierwelt, aus der sie hervorgegangen sein mussen, an sich. (S. Beiteres: Reichenbach, über die Entstehung des Menschen, 1854.)

Bum drittenmal offenbart fich une das Gefet des allmähligen Ucbergange in der f. g. Entwidlungegeich ichte der einzelnen thierischen Individuen. Roch heute find alle thierischen Formen in der erften Beit ihrer indivis duellen Entstehung einander fo gleich oder abnlich, daß man, um ihre f. g. Grundtypen wieder ju erkennen, nur auf Diefe ihre Entftehungegeschichte gurudzugeben braucht. ift eine höchst interessante und bezeichnende Thatsache, baß alle Embryonen einander gleichen, und daß es oft geradezu unmöglich ift, ein entstehendes Schaaf von einem entstehenben Denfchen, deffen funftiges Genie vielleicht die Belt in Bewegung verseten wird, ju unterscheiden. Ja, es gebt Diefes Berhaltniß fo weit, daß man fogar nicht ohne Glud versucht bat, in der Entwidelungsgeschichte eines jeden Thieres oder des Menfchen felbft nachzuweisen, wie der Embryo auf den verschiedenen Stufen seiner torperlichen Entwidelung die Saupttypen der gangen unter ihm ftebenden Thierreihe jedesmal reprasentire und wiederhole, also gemiffermaßen ein in engen Rahmen gefaßtes Miniaturbild einer gangen Schöpfungsreihe darftelle. "Es ift ein allgemeines

Befet", fagt Bogt, "welches fich burch die gange Thierwelt bestätigt, daß die Aehnlichkeiten des gemeinsamen Blanes der Struktur, welcher einzelne Thiere mit einander verbinbet, um fo flarer hervortreten, je naber daffelbe dem Bunfte feiner Entstehung fich befindet, und daß diefe Aebnlichkeiten fich um fo mehr verwischen, je weiter die Thiere in ihrer Ausbildung vorschreiten und je mehr fie fich den außeren Elementen unterwerfen, von welchen fie ihre Rahrung Mit den letten Borten deutet Boat zugleich ziehen." an, welchen wichtigen und bestimmenden Ginfluß außere Um- . ftande und Lebensbedingungen auf Entwidelung und Formirung der Organismen ausüben fonnen und muffen. junger die Erde war, um fo machtiger und bestimmender mußten auch diefe Ginfluffe fein, und es ift, wie wir feben werden, durchaus nicht unmöglich oder undenkbar, daß biefelben Reime durch febr verschiedene außere Umftande gu febr beterogenen Entwidelungen gebracht werden fonnten. Nachweisbar gingen eine Menge vorweltlicher Formen unter, als ihre außeren Bedingungen fich verloren; wesentlich geanderte Berhaltniffe todteten eine altere Organisation und erzeugten eine neue.

Daß diese Einflüsse in den vorweltlichen Berioden der Erdbildung ungemein fräftigere gewesen sein mussen als heute, daß sie im Stande waren, Wirkungen zu erzeugen, welche heute vielleicht nicht mehr allgemein von ihnen beobachtet werden, welcher Einsichtige wird dies ableugnen wollen? Haben wir doch sogar bestimmte wissenschaftliche Anhaltsvunste für eine solche Annahme! Bor Allem war die allem Entstehen und Wachsthum so ungemein förderliche Temperatur eine ungleich höhere als heute, und Sibirien, welches heute nur kummerliche Sträucher und an kaltes Klima gewöhnte Thiere hervorbringt, war bevölkert von einer Unsahl von Elephanten, welche eines üppigen Pslanzenwuchses

hu ihrer Erhaltung bedurften. Merkwürdige Pflanzen von fremdartigen, uns unbekannten Formen, welche keinen Froft vertragen und nur in einem sehr warmen und sehr seuchten Klima leben konnten, waren in der Steinkohlenperiode über die ganze Erdoberfläche gleichmäßig verbreitet. Um südlichen Abhang des sächsisch böhmischen Erzgebirges grünten einst Balmens und Zimmtbäume. (Rosmäßler.) Auch in jenen merkwürdigen abenteuerlichen Formen, welche uns die Thiere der Borwelt mitunter darbieten, sowie in der größeren Unzahl durch enorme Größe ausgezeichneter. Thiergeschlechter offenbart sich die verhältnismäßig größere Kraft der Natur in jenen Berioden. Wir kennen heute keine Thierart mehr, welche so enorme Größenunterschiede der individuellen Entswicklung darbietet, wie das schon genannte Baläotherium.

Unter diesen Umftanden icheint es uns taum gerechtfertigt, daß manche Naturforscher fich gegen die Unnahme eines Gefetes allmähliger ftufenweiser Bermandlung und Auseinanderwickelung ber organischen Belt ftrauben zwar aus feinem andern Grunde, als weil unter unferen beutigen Berhältniffen zumeift eine derartige Trennung der einzelnen Thierarten beobachtet wird, daß gleiche Eltern immer nur wieder gleiche Jungen erzeugen. Rann denn bas Befet der Uebergange, deffen Buge fo tief und unverfennbar find, ohne einen tieferen Grund; fann es gefethlos vorhanden fein? Und welches Recht haben wir, bezüglich dieses Punktes aus der unendlich furgen Spanne Zeit, deren Erfahrung uns ju Bebote fieht, auf jene endlofen vergangenen Zeiträume, und aus den natürlichen Berhaltniffen der Jestzeit auf diejenigen Buftande der Erde gurudzuschließen, in denen die Natur unzweifelhaft junger und fraftiger und machtiger in Bervorbringung organischer Formen war! Es mußte unter jenen Berhältniffen möglich fein, daß ein organischer Reim unter wesentlich geanderten außeren Berhaltniffen, die ihn bald zufällig, bald nothwendig betrafen, fich nicht zu einem mit feinem Erzeuger gleichartigen Befen, fondern zu einer verschiedenen Form, ja zu einer verschiedenen Species oder Art entwidelte. Sagt Doch Rarl Bogt felbft, ein Begner der Metamorphofenlebre: "Bir haben feinen Grund, die Möglichkeit zu verwerfen, daß in vorweltlicher Zeit die Thiere Jungen erzeugten, die in vielen Buntten von ihren Eltern abwichen." Wenn wir in der Jestzeit beobachten, daß die Menderungen, welche Klima, Lebensweise, außere Ginfluffe auf die Detamorphose der Thiere ausüben, wohl fehr bedeutend find., Dennoch aber, wie es icheint, nie über die Art hinausgeben, fo ift abermals zu bedenken, daß neben der ungleich größeren und mit heutigen Buftanden nicht mehr vergleichbaren Intenfitat und Bedeutung jener außeren Ginfluffe, neben ber gewaltigeren Action natürlicher Arafte in jener Zeit, auch Die ungeheure Dauer fast endloser Zeitraume mitwirfte, in benen icheinbar fleine oder geringfügige Ginfluffe große und unmöglich scheinende Wirfungen bervorbringen fonnten, und in benen Bufälligkeiten und besondere Combinationen gewiffer Berhaltniffe auftreten mochten, fur welche wir aus unserer turgen Erfahrung tein Beispiel aufzuweisen vermögen.

Aber wir sagen das Lettere mit Unrecht, denn wir entbehren dieser Beispiele in der That nicht so vollkommen, als es auf den ersten Anblick scheinen möchte. Bor allen Dingen haben wir das Recht, die merkwürdigen Erscheinungen des erst in neuester Zeit genauer erkannten s. Se eenerationswechsel's der Thiere für uns anzusühren, wobei eine Berwandlung verschiedener niederer Thierformen in aussteigender Linie mit durchaus von einander abweichender Gestalt, Organisation und Lebensweise stattsindet, und zwar in der Beise, daß die Berwandlung nicht bloß von einem

und demfelben Individuum, wie bei der Metamorphofe der Schmetterlinge oder Frofche, vollbracht wird, fondern daß jede einzelne Beftalt mabrend ihres gangen Lebens dieselbe bleibt, also die ganze Erscheinung eine eigentliche Bandlung der Art darftellt. Diefen Bechfel ber Beneration bat man bei mehreren Eingeweidewürmern beobachtet, ferner bei den Salpen, bei den Medufen und Bolppen, bei den Blattläufen und bei mehreren anderen Thieren fest man fein Dafein mit Bahricheinlichkeit Freilich fest fich diefer Bechfel der oder Gewißbeit voraus. Bestalten nicht in's Unbegrenzte fort, wie es fein mußte, wenn er das Gefet von- der Begrenzung der Arten umfturgen follte, fondern er balt fich innerhalb gemiffer Grengen ber Bermandtschaft und fehrt nach dem Durchlaufen einer oder mehrerer Generationen wieder ju feiner früheren Form jurud, mird alfo nach einem regelmäßigen Cyclus von Beftalten wieder aufgeboben. Aber wer wollte in diefer intereffanten Erscheinung eine Annaberung an das Detamorphojen . Befet der Thiere verkennen und es für unmöglich balten, daß in vorweltlicher Zeit diefer Benerationswechsel nich nicht in fo fixirten Grengen gehalten habe, wie heute! Endlich aber befiten wir feit einigen Jahren durch einen unferer berühmteften und zuverläffigften Beobachter, Johan. nes Muller, eine Entdedung, welche gu den wichtigften und folgereichften der Reugeit gehören und die Möglichfeit einer dauernden Entwickelung einer Thierart aus einer anderen felbft noch in unferer Beit über jeden 3meifel erheben durfte. Bir meinen die befannte Entdedung der Ergeugung von Schnecken in Solothurien durch ben genannten Beobachter, eine Entbedung, bei welcher ihr in Glaubensfachen orthodoger Entdeder felbft fich von Zweifeln und innerer Bermirrung ergriffen betennt. Solotburien und Schneden geboren zwei gang getrennten Abtheilungen des

Thierreichs an, von denen die Letteren in der Reihenfolge Der Thiergeschlechter ungleich bober fteben, zweien Abtheilungen ohne die geringfte Aehnlichteit und Berwandtichaft. Muller felbft, obgleich ungern, gefteht ein, daß diefe Ericheis nung mit bem Generationswechsel nichts zu thun haben Diefe Beobachtung murbe beweisen, daß auch in hiftorifcher Beit die bis da geleugnete Möglichkeit des unmittelbaren Uebergangs oder hervorgangs einer Thierart aus einer anderen besteht, fie wurde ein feltenes, aber in hiftorifder Beit beobachtetes Beifpiel einer auf natürlichen Umftanden beruhenden Reufchöpfung, furg eines Detamorphofengefetes fein, welchem vielleicht in vorweltlicher Beit eine größere Bedeutung und Macht gutam, als heute; fie wurde zeigen, daß felbft noch beute bas Befet der gleichartigen Zeugung Ausnahmen erleidet. "Der Gintritt verschiedener Thierarten in die Schöpfung," fagt Muller, "ift zwar gewiß, nämlich ein Factum der Balaontologie, aber supranaturaliftisch, fo lange Diefer Gintritt fich nicht im Acte des Gefchehens und bis in die Elemente einer Beobachtung mahrnehmen läßt. Wenn bies aber möglich wurde, fo murbe bas Supranaturaliftifche auf. · boren und diefes in die Ordnung einer boberen Reibe ber Erscheinungen treten, für welche auf dem Bege der Beobachtung auch Gefete ju fuchen maren." Ber burgt uns nach einer folden Entdedung dafür, daß dergleichen Berwandlungen nicht auch in jegiger Beit öfter vortommen, daß ihnen vielleicht neben der gleichartigen Zeugung eine Bedeutung gutommt, von welcher wir bis jest feine Uhnung baben!

Benn aber selbst heute noch Berhältnisse auftommen tönnen, unter denen ein so außerordentlicher Borgang in der niederen Thierwelt möglich wird, oder unter denen eine Solothurie eine Schnecke gebiert — welcher mit naturwissen.

icaftlichen Begriffen Bertraute wollte alebann leugnen, daß einft Berhaltniffe muffen bestanden haben fonnen, unter denen auch in der höheren Thierwelt ein ahnlicher oder gleicher Borgang möglich ward, oder unter benen ein Uffe, ja irgend ein beliebiges anderes Thier die Beburt eines Menschen veranlagte! Dan wird von nun an, im Ungefichte einer folden Thatfache und im hinblick auf das, mas wir über die andere gestalteten außeren Buftande der Erdoberflache in vorweltlicher Beit erfahren baben, nicht mehr Denjenigen, welche die organische Schöpfung aus allmähligen Berwandlungen bervorgeben laffen, antworten fonnen: Warum geschieht es beute nicht mehr? und man wird nicht mehr nöthig haben, den Menfchen, wie es Dten that, aus dem Deerichlamm entstehen zu laffen. "Der Boden," fagt Reichen. bach (Ueber die Entstehung des Menschen, 1854), "auf welchem der erfte Menich entstand, war ein Thier, feine erfte Mutter ein Thier und die erfte Rabrung feines Mundes die Mild eines Thieres."

Mit dieser Anerkennung eines Gesetes der Berwandlungen in diesem Sinne, wobei die Berwandlung nicht, wie es die alte naturphilosophische Schule wollte, eine ganz alls mählige, sondern eine mehr sprungweise und schon in der embryonalen Entwicklung jedesmal vorhandene gewesen sein muß, ist ein Anhaltspunkt für die Beurtheilung der ganzen Frage nach dem Woher? der organischen Wesen geswonnen. Aus dem unscheinbarsten Anfang, dem einfachsten organischen Formelement, welches eine Bereinigung anorgasnischer Stoffe auf dem Wege der unstreiwilligen Zeugung zu Stande brachte, aus der dürftigsten Pstanzens oder Thierzelle konnte sich sortschreitend mit Hülfe ungewöhnlicher Raturkräfte und endloser Zeiträume jene ganze reiche und unendlich mannigsach gegliederte organische Welt entwickeln,

von der wir uns heute umgeben finden.\*) Es versteht sich dabei von selbst, daß wir nicht gemeint sind oder gemeint sein können, die ganze organische Welt der Erde aus einem einzigen Entstehungspunkte berzuleiten. Im Gegentheil weisen alle Thatsachen und Forschungen mit großer Bestimmtheit

"Reben bem Emporschieben ber Bflangen: und Thierwelt zu höherer Entwickelung fand in jeber Entwickelungsperiode bie Bildung neuer Urkeime statt, welche bie Grundlage zu neuen Metamorphosirungen wurden 2c. 2c."

Baumgartner erklart weiter bie Metamorphostrungen ber organischen Reime und bamit ber Organismen felbst mit einer Bervielfältigung ber Reimspaltungen mabrend ber Schöpfungsperioden, und biese Reimspaltungen selbst als bewirft burch mehrere und verschiedene Einflusse ber außeren Ratur. Die ersten Menschen sollen nach ihm aus ben Keimen ihnen zunächst stehender Thiere hervorgegangen, aber anfangs ein Leben in f. g. Larvenzustande geführt haben. Ferner stammt nach ihm das Menschengeschlecht nicht von einem Paare ab, sondern erschien sogleich in verschiesbenen Racen und in zahlreichen Individuen.

<sup>\*) &</sup>quot;Die Reime für bie höheren Thiere," fagt Brof. Baum= gartner (Anfange ju einer phyfiologifchen Schopfungs: geschichte ber Bflangen- und Thierwelt, 1855) "tonnten nur bie Gier nieberer Thiere fein. - Bahricheinlich gingen bic am hochften entwickelten Thiere einer Thierklaffe aus ben Giern nieberer Thiere berfelben Rlaffe, und biefe aus ben höberen einer vorausgehenden bervor. Diefes fonnte felbft bei ben Saugethieren ber Rall fein, ba bie Gier berfelben ac. leicht nach Außen gelangen fonnten. Es lehrt bie Extrauterinschwangerschaft und die gegludte Transplantation ber Gierftode, bag bei biefen Thieren bie Gier auch an anbern Stellen, ale ben urfprunglich fur fie bestimmten, fich entwideln fonnen ac. Es fanben bemnach burch bie gange Thierreihe hindurchgebende, in die Schopfungeperioden fallente Generationswechsel statt. — Aehnlich verhielt es sich mit ben Bflangen."

barauf hin, daß diese Entstehung von zahlreichen, für sich bestehenden Schöpfungsmittelpunkten ausgegangen sein muß. Es erstrecken sich diese Wittelpunkte sowohl auf die Bsanzenals Thierwelt, und die Aehnlichkeit und dennoch wieder große Verschiedenheit dieser einzelnen Schöpfungskreise unter einander deutet recht überzeugend auf das ihnen zu Grunde liegende eigenmächtige Walten der Natur.

Bir balten diese gange Untersuchung nicht für fo mußig, wie manche naturwiffenschaftlichen Schriftsteller; denn nach bem heutigen Stand unferer Renntniffe durfte es allgu abenteuerlich erscheinen, der Generatio aequivoca die unmit = telbare Entftebung aller organischen Geschlechter und bes Menfchen felbft, wenn auch in vorweltlicher Beit, aufburden Bogu mare aledann überhaupt diefes gange unvertennbare Gefet allmähliger Entwidelung und Brototypenbildung! Diefe Aehnfichkeit, ja Gleichheit in der erften Entwidelung ber Individuen, wenn nicht dadurch die Dog= lichkeit eines Auseinanderschlagens in differente Formen und Arten unter verschiedenen außeren Berhaltniffen mit Beftimmtheit angedeutet wurde! Unzweifelhaft muß auch der Generatio aequivoca in vorweltlicher Zeit eine größere Bebeutung eingeräumt werden, als heute, und es mag faum geleugnet werden fonnen, daß damals auch höher organifirte Befen, ale beute, auf diefem Bege mußten entfteben konnen. Sichere Renntniffe indeffen oder auch nur gegrundete Bermuthungen über das Nähere diefes Berhaltniffes befigen wir heute nicht, und wir find weit entfernt, diese Unwissenheit nicht eingestehen zu wollen. Mag uns indeffen noch fo Bieles und Manches über die genauere Art der organischen Schöpfung untlar oder zweifelhaft fein - fo viel tonnen wir doch mit Bestimmtheit fagen, daß fie ohne das Buthun äußerer Gewalten vor fich gegangen fein tann und muß. Wenn uns Diefe Schöpfung

beute, indem wir uns in der uns umgebenden Ratur umfeben, über die Dagen imponirt, und der geiftige Eindruck einer unmittelbaren schaffenden Urfache fich nicht immer abweisen läßt, fo ift ber Grund für diefes Gefühl eben nur darin ju fuchen, daß wir die endlichen Birfungen einer mahrend vieler Millionen von Jahren thatigen Action natürlicher Kräfte in ein Gesammtbild vereinigt vor uns feben, und, indem wir nur an das Gegenwärtige, nicht an Das Bergangene benten, uns auf den erften Unblid nicht wohl vorftellen mogen, daß die Ratur Diefes Alles aus fich jelbft hervorgebracht habe. Aber bennoch ift biefes fo. Dag ce auch im Einzelnen gefchehen fein, wie es wolle, bas Gefet der Aehnlichkeiten, der Brototypenbildung, der nothwendigen Abhängigfeit, welche die organischen Befen in Entftehung und Form von den außeren Buftanden der Erd. rinde zeigen, mit einem Worte die allmählige Bervorbildung boberer organischer Formen aus niederen, Schritt baltend mit den Entwidelungoftufen der Erde, der Umftand namentlich, daß die Entstehung organischer Befen nicht ein momentaner, sondern ein durch alle geologischen Berioden bindurch fortdauernder Brozeg mar, daß jede geologische Beriode durch ihre besonderen Geschöpfe charafterifirt wird, von benen nur einzelne aus einem Zeitabschnitt in den anderen bineinragen - alle biefe Berhaltniffe und Umftande beruben auf unumstößlichen Thatsachen und find ganglich und durchaus unvereinbar mit dem Gedanfen an eine perfonliche und mit Machtvollfommenheit ausgeruftete Schöpferfraft, welche fich unmöglich zu einer berartigen langsamen, allmähligen und muhfamen Schöpfungsarbeit bequemen und fich in diefer Arbeit abhängig von den natürlichen Entwickelungsphafen der Erde machen konnte. "Gine wichtige Frage," fagt Bimmermann (die Bunder der Urwelt), "ift: wober tamen Diese Thiere? wie entstanden fie? Die Annahme, daß Gott sie willtührlich geschaffen, ift nicht nur zu wenig befriedigend, sondern zu unwürdig. Der große Weltgeift, welcher Sonsnenspsteme und Milchtraßen schuf (?), kann sich mit Töpfersgeschirr — wozu wir nach dieser Unsicht werden — unmögslich abgeben, kann auch nicht Proben von Thieren machen und sie laufen lassen, und sehend, daß sie nicht gut seien, andere machen, die besser sind."

3m Gegensage biergu mußte die Arbeit der Ratur bei ihren halb zufälligen, halb nothwendigen Erzeugniffen eine unendlich langfame, allmählige, ftufenweise, nicht vorherbebachte fein. Go erbliden wir denn in diefer Arbeit nirgende einen gang unpermittelten, auf perfonliche Billfubr deutenden Sprung; Form reiht fich an Form, Uebergang an Uebergang. "Die Natur", fagte einft Linné, "macht teinen Sprung", und in der That ift jede neue Entdedung ober Thatfache in der Naturforschung ein weiterer Beweis für diefe Behauptung. Unvermerkt geht die Pflanze in das Thier, das Thier in den Menschen über. Trop aller Bemühungen ift man doch bis auf den heutigen Tag nicht im Stande gemefen, eine fefte Brenze zwischen Thier- und Bflangenreich, zwei anscheinend so ftreng getrennten Abtheis lungen organischer Wesen, aufzufinden, und es ift feine Ausficht vorhanden, daß man es jemals im Stande fein Cbensowenig exiftirt jene unüberfteigliche Grenze werde. zwischen Mensch und Thier, von welcher man fo viel reden . hören muß, vielleicht weil die Redenden fürchten, ihr eigner Berftand moge bei einer folden Bergleichung an Unfeben verlieren. - Die Geologen berechnen das Alter des Menfchengeschlechts auf 80 - 100 Taufend Jahre, gleich dem Alter der f. g. Alluvialichicht, auf der zuerft menschliches Leben möglich wurde; dagegen existirt die Weschichte menschlichen Dafeins, also fein culturfähiger Buftand, erft feit wenigen taufend Jahren. Belche Beit mußte demnach vergeben, bis der Menfc fich auf einen folden Buntt geiftiger Bobe fchwang, auf dem es ihm Bedurfnig wurde, feine Erleb. niffe feinen Rachtommen traditionell mitzutheilen! welches Recht baben wir, den beutigen Culturmenfchen, der auf der oberften Sproffe einer hunderttaufendjabrigen Leiter ftebt, ale ein Broduft übernaturlicher Ginwirfung gu citiren? Benn wir an feinen Urfprung gurudbenten, werden wir anders urtheilen. Dhne Zweifel naberte fich der Denich in jenen früheren Berioden in feinem gangen Befen mehr den Thieren, als dem Bilde feines heutigen Buftandes, und Die alteften ausgegrabenen Menschenschadel zeigen robe, uns entwidelte und thierabnliche Formen. \*) In welcher Beife fich der Schadelbau der europäischen Menschheit im Laufe felbft der hiftorischen Beit allmählig vervollfommnet bat, wird im Rapitel "Gehirn und Seele" eine genauere Erwähnung finden.

Bollte man dennoch, entgegen allem naturphilosophischen Berftand, annehmen, es habe die unmittelbare hand des Schöpfers selbst diese Borgange überall und allerorten, zers ftreut. durch Raum und Zeit, geleitet, so wurde man

Die an ben verschiedensten Stellen der Erde als die atteften Spuren von dem Dasein unseres Geschlechts auf derselben mit den Anochen ausgestorbener Thiere zusammenliegend gefundenen Menschenschädel zeigen alle eine durchaus primitive, unentwickelte Form, ausgezeichnet durch sehr starkes Jurüktweichen und merkwürdige Abplattung der Stirn. Ein solcher ganz fürzlich im Neandert hale (zwischen Düsseldorf und Ciberfeld) gefundener Schädel zeigte (nach Dr. Schaafbaufen) einen auf einer so tiesen Stufe der Entwicklung besindlichen Typus, wie er kaum bei den jezt lebenden roßesten Menschenracen gefunden wird. Er besigt einen fast thierischen und an die Gesichtsbildung der großen Uffen erinnernden Musdruck.

fich damit allgemeinen pantheiftischen Borftellungen nabern und fonnte nicht umbin, jugugeben, daß diefes Berhaltnis noch fortdaure, da die Entwidelung der Erde und der auf ihr lebenden Bflangen. und Thiergeschlechter nicht aufgebort hat, fondern in gleicher ober abnlicher Beife fortbauert, wie früher. Da mußte man benn auch annehmen, daß fein Schäflein ohne Buthun jener ichaffenden Allgewalt gezeugt und geboren werden tonne, und dag jede Muche, welche ibre Gier legt, auf die unmittelbare Sorge jener Bewalt für Ausbrütung ihrer Nachtommenschaft Unspruch zu machen Aber die Biffenschaft bat langft das Natürliche, babe. Mechanische und Bufallige in diefen Borgangen gur Evidens nachgewiesen und jeden Gedanken an übernaturliche Da= zwischenfunft verbannt. So tann uns auch diefes Berhaltniß jum Beweis unferer ausgesprochenen Unfichten werden. da ein Rudichluß von der Natürlichfeit der heutigen Borgange der organischen Belt auf einen ebenfo naturlichen Unfang gerechtfertigt ift, und umgefehrt. "Wer A faat, muß auch B fagen. Gin supranaturaliftischer Anfang erfordert nothwendig eine supranaturalistische Fortsetzung." (Keuerbach.)

"Als Individuum abgeschlossen," sagt Burmeister, "blieb die Erde in gewissen unabänderlichen Beziehungen zu ihrer Umgebung, und was auf ihr, unabhängig von diesen Bedingungen, vorging, das vollbrachte sie selbst aus eigener Kraft; denn es gab und gibt noch heute keine Gewalt auf der Erde, als diesenige ist, welche sie nun einmal besit. Mit dieser Kraft hat sie sich entwickelt; wie weit deren Wirkungen sich erstreckten, reichten auch ihre Erfolge; wo die irdischen Krafte schwinden, schwindet auch alle und jede Wirkung auf Erden, und was sie nicht hervorbringen konnte, das ist nie dagewesen, das wird nie hervorgebracht werden!"

Riemals hat die Biffenschaft einen glanzenderen Sieg über Diejenigen davongetragen, welche ein außerweltliches ober übernatürliches Brincip jur Erflarung bes Dafeins berbeigiehen, als in der Geologie und Betrefaftentunde; niemale hat der menfchliche Beift entschiedener der Ratur ihr Recht gerettet. Weder tennt die Ratur einen übernatürlichen Unfang, noch eine übernatürliche Fortfegung; fie, Die Alles gebarende und Alles verschlingende, ift fich felbft Anfang und Ende, Zeugung und Tod. Aus eigner Rraft brachte fie den Menfchen bervor, aus eigner Rraft wird fie ibn wieder zu fich nehmen. Rann nicht auch diefe Menichenart ju Grunde geben und eine vollfommenere an ibre Dder wird die Erde wieder einen Rudweg Stelle treten? antreten und die Resultate fo langjähriger Arbeit von ihrem Boden vertilgen? Riemand weiß es, Riemand bat es gewußt, niemand wird es wiffen, als die Ueberlebenden !\*)

<sup>\*)</sup> Als vor ungefähr brei Jahren bas obige Rapitel niedergeschrieben wurde, waren jene merkwürdigen Forschungen
in der Geschichte der Erdoberstäche und der untergegangenen
Thier- und Pfianzengeschlechter, welche gegenwärtig den geologischen Theorien eine sehr veränderte und unsern philosophischen Ansichten weit günstigere Richtung zu geben bestimmt
scheinen, in weiteren Kreisen unbekannt. Sollte diese Richtung durchdringen, so wurde sie Mehreres in den obigen Auseinandersezungen als unnöthig oder als von unrichtigen Voraussezungen ausgegangen erscheinen lassen. Dennoch glaubte
Verfasser, das Kapitel ungeändert stehen lassen und die Zeit
abwarten zu sollen, welche jener Richtung eine derartige
wissenschaftliche Sicherheit verleihen wird, daß allgemeine
philosophische Schlüsse darauf gebaut werden dürfen.

Anmerk des Verf. zur fünsten Austage.

## Die Zweckmäßigkeit in der Natur.

(Teleologie.)

Die Zwedmäßigfeit ift erft vom reflectirenden Berftand in die Welt gebracht, der demnach ein Bunder anstaunt, das er felbst erft geschaffen hat. Rant.

Giner der wichtigsten Saltpunkte fur die Unficht Derjenigen, welche die Entstehung und Erhaltung der Belt einer Alles beherrichenden und Alles organifirenden Schöpferfraft zuschreiben, ift von je die f. g. 3wedmäßigkeit in der Natur gewesen und ift es noch. Jede Blume, die ihre ichillernde Bluthe entfaltet, jeder Bindftog, der die Lufte ericuttert, jeder Stern, der die Racht erhellt, jede Bunde, die beilt, jeder Laut, jedes Ding der Ratur gibt den glaubigen Teleologen oder Zwedmäßigfeitemannern Gelegenheit, die unergrundliche Beisheit jener boberen Rraft zu bewunbern. Die beutige Naturforschung bat fich von diesen leeren und nur die Dberfläche der Dinge beschauenden 3mcdmäßig. feitebegriffen ziemlich allgemein emancipirt und überläßt dergleichen unschuldige Studien Denjenigen, welche es lieben, die Natur mehr mit den Augen des Gemuths, als mit denen des Berftandes ju betrachten.

Die Combinationen natürlicher Stoffe und Kräfte mußten, indem fie, fich einander begegnend, mannigfaltigen Formen des Daseins ihre Entstehung gaben, fich zugleich in einer gewissen Seite gegenseitig abgrenzen, bedingen und dadurch

Einrichtungen hervorrufen, welche fich in einer anscheinend zwedmäßigen Beife einander entsprechen und welche uns nun, eben weil fie mit Rothwendigfeit einander voraussegen, bei oberflächlichem Anblick von einem bewußten Berftand auf äußerliche Beise veranlaßt scheinen. Unfer reflectirender Berftand ift die einzige Urfache diefer icheinbaren 3medmäßigkeit, welche weiter nichts ift, als die nothwendige Folge des Begegnens natürlicher Stoffe und Rrafte. faunt nach Kant unser Berftand ein Bunder an, das er felbft erft geschaffen bat. Bie tonnen wir von 3wedmäßigkeit reden, da wir ja die Dinge nur in diefer einen gewiffen Gestalt und Form tennen und teine Ahnung davon haben, wie fie uns in irgend einer anderen Geftalt und Form erscheinen würden! Ja, unser Berstand hat es nicht einmal nöthig, fich an der Birflichfeit genügen zu laffen. Belde naturliche Ginrichtung gabe ce, welche er fich nicht in einer oder der anderen hinficht noch zwedentsprechender vorftellen konnte? Wir ftaunen beute die Naturwesen an und benten nicht daran, welche unendliche Menge anderer Formen, Bestalten, Ginrichtungen und Zwedmäßigfeiten im Schoofe der Natur geschlummert bat, schlummert und schlummern wird. Es hängt von einem Bufall ab, ob fie ihr Dasein erreichen oder nicht. Sind uns nicht großartige Thier- und Bflanzengestalten, die wir nur aus ihren vorweltlichen Reften fennen, langft verloren gegangen? Bird nicht vielleicht in spaterer Butunft biefe gange icone zwedmäßig eingerichtete Natur einer Beltrevolution unterliegen, und wird es danft nicht vielleicht abermals einer halben Ewigkeit bedürfen, bis diefe oder andere schlummernde Dafeinsformen aus dem Beltenschlamme fich entwickelt haben? - Gine Denge uns zwedmäßig erscheinender Einrichtungen in der Natur find nichts Underes, als die Folge der Einwirfung außerer natürlicher Berhältniffe und Lebensbedingungen auf entftebende oder entstandene Raturwesen, eine Einwirfung, von welcher niemals zu vergeffen ift, daß fie Millionen Jahre gur Berfügung batte, um fich geltend zu machen. Bas wollen bas gegen die Erfahrungen der furgen Spanne Beit, welche uns befannt ift, über die Rraft jener Einwirfung fagen? Die Thiere im Norden baben einen bichteren Belg, ale bie im Guden, und ebenfo befleiden fich die Thiere im Binter mit dichteren haaren und Federn, ale im Sommer. es nicht natürlicher, ein folches Berhaltniß als die Folge äußerer Einwirfung, in diefem Falle der Temperaturverhaltniffe, anzusehen, ale an einen himmlischen Buschneider zu denken, der jedem Thiere für Sommer. und Wintergarderobe forgt? Wenn der hirsch lange Beine zum Laufen hat, so hat er diefelben nicht deswegen erhalten, um schnell laufen zu konnen, fondern er läuft ichnell, weil er lange Beine bat. Satte er Beine, die jum Laufen ungeschickt find, er ware vielleicht ein febr muthiges Thier geworden, während er jest ein fehr furchtfames ift. Der Maulmurf bat furge, ichaufelartige Ruge gum Graben; batte er fie nicht, es wurde ibm nie eingefallen fein, in der Erde gu Die Dinge find einmal wie fie find; waren fie anders geworden, d. h. ware es möglich gemefen, daß fie anders geworden maren, wir murden fie nicht minder zwed. makia gefunden haben. Bie viele verungludte Berfuche zur Erzeugung beliebiger Formen von Naturwesen oder natürlicher Erscheinungsweisen mag die Ratur oder mögen die mit Rraften begabten Stoffe - allerdings unter Beftim. mung durch ein ihnen immanentes formales Princip bei ihrer gegenseitigen millionenfachen Begegnung unter den verschiedenften Umftanden gemacht haben! fie verungludten oder konnten nicht zum Dasein durchdringen, weil fich gerade nicht alle dazu nothwendigen Bedingungen zusammenfanden. Diejenigen Formen, welche fich erhalten fonnten, ichen wir

jest in einer gegliederten Reibe, in gegenseitiger Bedingung und Begrenzung sowohl unter einander, als gegen die amgebenden Raturfrafte, vor une, und diefe nothwendige und burch natürliche Bedingungen hergestellte Ordnung erscheint uns nun zwedmäßig und gemacht. Bas jest in der Belt porhanden, ift nur ein Ueberreft unendlich vieler Anfange. Dit diefer Auseinandersetzung begegnen wir vielleicht gleiche geitig einer Bemerkung tes herrn Dr. Spieß in Frankfurt a. M., welcher gegen die alte pantheiftische Beltanschauung fich folgendermaßen außert: "Benn es nur ein zufälliges Begegnen der Elemente mar, dem ursprünglich die Raturwesen ihr Dasein verdankten, so ift nicht einzuseben, warum nicht durch ähnliche Bufälligkeiten ftete neue Combinationen und damit auch gang neue Raturmefen entstehen follten!" Einen Bufall in der Beife, wie ihn hier Berr Spieg angiebt, gibt es nicht in der Ratur; überall berricht in Folge ber Unabanderlichkeit der Raturgefete eine bis zu einem aewiffen Buntte reichende Nothwendigfeit, die feine Ausnabme erleidet. Daber tann es auch nicht möglich fein, daß unter ähnlichen oder gleichen Berhaltniffen der Bufall ftete neue Combinationen hervorbringen follte. Wo indeffen fich diefe Berhaltniffe mefentlich andern, da andern fich naturlich auch mit ihnen die Erzeugniffe der Naturfrafte, und es wird herrn Spieg nicht unbefannt fein, daß das, mas er von dem jufälligen Begegnen der Elemente verlangt, in der That vorhanden ift, daß jede Erdichichte andere und verschiedene Combinationen, andere Naturwesen birgt. wollten wir fo weit geben, der Behauptung des berühmten Geologen Lyell beizupflichten, welcher annimmt, daß auch jest noch immerwährend neue Naturwesen entstehen, und daß die Erde fortdauernd von Beit ju Beit neue Thierarten erzeugt, welche von une nicht ale neu entstandene, fonbern nur als neu entdedte angeseben werden, fo wurde noch

unter unseren Augen gerade dasjenige geschehen, mas herr Spieg von dem jufälligen Begegnen der Elemente verlangt.

Benn nun die Natur nicht nach felbftbewußten Zwecken. sondern nach einem innern Rothwendigkeite-Inftinkt bandelt, fo liegt es in der Ratur der Sache, daß fie bei einem folden Sandeln eine Menge außerer Zwedlofigfeiten und Ungereimtheiten fich ju Schulden tommen laffen muß. der That find wir benn auch, wollen wir die Ratur einmal unter dem Gefichtepuntte der Zwedmäßigfeit betrachten, mit Leichtigfeit im Stande, folche 3medlofigfeiten nicht nur überall und in Menge aufzudeden -- fondern auch auf's Evidentefte nachzuweisen, wie die Ratur, wenn fie durch außere Bufalligkeiten in ihrem Birken geftort wird, allerorten die lacherlichften Fehler und Bertehrtheiten begeht. Bor Allem fann Niemand leugnen, daß diefelbe in ihrem unbewußten und nothwendigen Schöpfungstrieb eine Menge Naturwesen und Einrichtungen erzeugt bat, von denen ein äußerer 3med durchaus nicht eingesehen werden tann, und welche baufig die naturliche Ordnung der Dinge mehr ju ftoren, ale ju fordern geeignet find. Daber ift benn auch die Existenz der f. g. ich adlich en Thiere den Theologen und der religiosen Beltanschauung überhaupt von je ein Dorn im Auge gewesen, und man hat fich auf die tomischfte und mannigfaltigfte Beije bemuht, die Berechtigung diefer Existengen nachgumeisen. Bie wenig dies gelang, beweifen die Erfolge berjenigen religiofen Spfteme, welche ben Gundenfall oder die Sunde überhaupt ale Urfache jener Abnormität anfeben. Rach den Theologen Mener und Stilling (Blätter fur bobere Babrbeit) find das ichadliche Gewurm und die feindseligen Inseften Folge des Fluchs, der die Erde und ihre Bewohner traf. Ihre oft ungeheuerliche Zeichnung, Form 2c. foll das Bild der Gunde und bes Berderbens darftellen! Dazu nimmt man an, daß die Erzeugung diefer Thiere erft fpateren, alfo nicht urichopfes rifchen Urfprungs fei, weil ihre Exifteng an die Bergebrung von vegetabilischen und animalischen Stoffen gebunden fei!! Im altdeutschen Beidenthum werden diefe Thiere als bofe Elben geschildert, von denen alle Rrantheiten herftammen und die ihre Entftehung dem teuflischen Cultus in Der erften Mainacht verdanken. Diefe fonderbaren Deutungeversuche beweisen, wie wenig man im Stande war und ift, die Ruglichkeit oder Zwedmäßigkeit jener ichadlichen, läftigen, widrigen Naturmefen zu erklären. Auf der andern Seite weiß man, daß febr unschädliche, oder febr nupliche Thiere ausgestorben find, ohne daß die nicht nach 3meden handelnde Ratur Mittel gefunden batte, ihre Existeng ju erhalten. Solche in hiftorischen Zeiten ausgestorbene Thiere find g. B. ber Riefenbirich, die Stelleriche Seefuh, die Dronte u. f. w. Mehrere andere nupliche Thiere vermindern fich von Jahr zu Jahr und geben vielleicht ihrem Untergange entgegen. Dagegen find febr ichadliche Thiere (3. B. die Feldmäufe) mit einer folden Fruchtbarkeit begabt, daß an ihr Aussterben nicht zu denten ift. Seuschrede, die Bandertaube bilden Schwarme, welche die Sonne verfinftern und Berderben, Tod und hungerenoth über die ungludlichen Landesftriche bringen, welche ibr Bug berührt. — Bozu, fragen wir ferner mit Recht, das Beer der Rrantheiten, der phyfifchen Uebel überhaupt? \*)

<sup>\*)</sup> Die aus dem Munde von Theologen und orthodogen Naturforschern (siehe Klen de: Sonntagsbriefe eines Naturforschers
an seine religiöse Freundin, 1855, Seite 280) häusig gehörte
Behauptung, Krantheit sei nichts der Natur Normales, sonbern aus moralischer Sunde hervorgegangen und durch die
Berderbniß der Menscheit auf kunstliche Weise in die Natur
hineingebracht, beruht auf der lächerlichsten Unwissendeit in
Katur und Geschichte. Die Krantheit ist so alt, als

Warum diese Masse von Grausamkeiten, von Entsetlichskeiten, wie sie die Natur täglich und stündlich an ihren Geschöpfen ausübt? Konnte es ein nach Zweckbegriffen der Gütigkeit und des Wohlwollens handelndes Wesen sein, welches der Kape, der Srinne ihre Grausamkeit verlieh und den Menschen selbst, die sogenannte Krone der Schöpfung, mit einer Natur begabte, welche aller Greuel und Wildsbeiten fähig ift?

Die Farben ber Blumen, fagt man, sind da, um das menschliche Auge zu ergößen. Wie lange aber blühten Blumen, die nie ein menschliches Auge sah, und wie viele blühen noch heute, die nie ein Auge sieht! Seitdem die Taucherglode erfunden ift, hören wir mit Staunen die Erzählungen der Taucher, welche uns von einer prächtigen, in den herrlichsten Farben prängenden Flora auf dem Grunde des Meeres, auf dem Meeresboden, sowie von einer nicht

bas organische Leben überhaupt. Die Balaozoologie fennt gahlreiche Beispiele frankhaft veränderter Thier= Inodien, und bie alteften Schriftbentmale geben Runbe von Rrankheiten. Die moberne Medicin weiß mit Beftimmtbeit, bag Rrantheit nichts Gelbftftanbiges, Berfonliches. nichts bem Organismus Feindliches, Fremdes, Meußerliches ift , fondern nur ein burch abnorme außere Buftanbe mobifi= cirter Lebensproceg felbft, eine geanberte Stoffmetamorphofe. beruhend auf benfelben naturlichen Borgangen, wie alle nor= male Bilbung überhaupt, und baber eine nothwendige Rolge ber im Rorper wirfenben Befege, nichts Befeglofes. - Je junger, je naturlicher, je weniger cultivirt ein Bolf ift, um fo haufiger ift es verheerenden und icheuglichen Rrankeiten unterworfen. Beschichte und Geographie ber Rrantheiten , geben bafur überall bie beutlichsten Belege. Das von Rrantheit und Ucbeln nicht erreichte Barabies ift fur bas flare Auge ber Naturforschung eine vom findlichen Sinn ber Bolfer ausgebachte Mnthe.

minder prächtigen Thierwelt daselbst berichten. Korallenthiere von der zierlichsten Zeichnung und den schönsten schillernden Farben, sowie eine zahllose, wimmelnde thierische Bevölkerung erblickt man auf dieser unterseeischen Fläche. Wozu nun diese Farben und Schönheiten, wozu dieses Zeben in einer Tiefe, in die nur das Auge des Tauchers dringt?

Die vergleichente Anatomie beschäftigt fic, wie ichon fruber angeführt wurde, hauptfachlich mit ber Auffudung der übereinstimmenden Formen in dem förperlichen Bau der verschiedenen Thierarten und mit der Nachweisung bes baulichen Grundgedankens in jeder einzelnen Art oder Gattung. Dem entsprechend weift uns diefe Biffenschaft eine Menge forperlicher Formen, Organe 2c. auf jeder einzelnen Thierftufe nach, welche dem Thiere, daß fie befitt, vollfommen unnug, alfo zwedlos find, und nur als Andeutungen jener baulichen Grundform oder als Rudimente einer Ginrichtung, eines forperlichen Theiles vorhanden zu fein scheinen, welcher bagegen in anderen Thiergattungen zu ausgedehnter Entwidlung gelangt und aledann bem betreffenden Individuum einen bestimmten Rugen gemährt. Die Birbelfaule des Menfchen läuft in eine fleine Spite aus, welche vollfommen nuglos ift und ven manchen Anatomen als Andeutung des Schwanges der Birbelthiere angesehen wird! Zwedlose Ginrichtungen laffen fich im forverlichen Bau der Thiere und Bflangen in Menge nachweisen. Niemand weiß zu fagen, wozu ter f. g. Burmfortfat oder die Bruftdrufe des Mannes Bogt ergablt, daß ce Thiere gibt, die vollfommene Bermaphroditen find, d. h. die ausgebildeten Drgane beider Befchlechter befigen, und fich bennoch nicht felbft begatten fonnen; es find zwei Individuen zur Begattung nothwendig. Bogu, fragt er mit Recht, eine folde Ginrichtung? Die Fruchtbarkeit mancher Thiere ift fo groß, daß fie, fich felbft Budner, Rraft und Stoff. 5. Aufl.

ļ

,

überlassen, in wenigen Jahren alle Meere ausfüllen und bie Erde haushoch bededen würden. Bozu eine solche Einstichtung? da es doch an Raum und Stoff für solche Thiersmengen gebricht. —

Gine ber wichtigften Thatfachen, welche gegen bas zwede bewußte Sandeln der Natur fprechen, wird durch die f. g. Diggeburten geliefert. Der einfache Menschenverftand tonnte die Miggeburten fo wenig mit dem Glauben an einen nach Zweden bandelnden Schörfer vereinigen, daß man dieselben fruber als Beichen des Bornes der Gotter ansab, und noch beute erbliden ungebildete Leute in ihnen nicht felten eine Strafe Des himmels. Berfaffer fab in einem thieraratlichen Cabinet eine neugeborne Biege, welche in allen Theilen auf das Bolltommenfte und Schonfte ausgebildet, aber ohne Ropf gur Belt gefommen mar. fich eine auffallendere Berfehrtheit und 3medlofigkeit vorftellen, als diejenige, ein Thier vollkommen auszubilden, beffen Existeng von vornherein unmöglich ift, und es gur Belt tommen zu laffen! Berr Professor Lope in Göttingen übertrifft fich felbft, indem er bei Belegenheit der Difgeburten fagt: "Benn einem Fotus einmal das Bebirn fehlt, fo ware für eine freiwählende Rraft das einzig zwedmäßige, ihre Birfungen einzustellen, ba fie biefen Mangel nicht Darin aber, daß die bildenden Rrafte compensiren fann. durch ihr Fortwirken dazu beitragen, daß ein fo völlig unzwedmäßiges und elendes Geschöpf auf eine ber 3bee ber Battung widerstreitende Beife eine Beit lang existiren fann, darin icheint und im Gegentheil ein ichlagender Beweis bafur zu liegen, daß die Zwedmäßigkeit des letten Erfolgs immer von einer Disposition rein mechanischer determinirter Rrafte herrührt, beren Ablauf, wenn er einmal eingeleitet ift, ohne Besinnung und Rudficht auf fein Biel genau

foweit dem Gefete der Trägbeit nach vor fich geht, als ihm nicht ein Widerstand entgegengefest wird, 2c."

Das ift doch mohl deutlich geredet, und es erscheint bem gegenüber wenig begreiflich, wie derfelbe Schriftfteller an einer andern Stelle behaupten fann, "es habe die Ratur, mistrauisch gegen den Erfindungsgeift der Seele, den Rorper mit gewiffen mechanischen Bedingungen ausgeruftet," welche g. B. bewirken, daß ein fremder Körper durch huften aus der Luftrobre entfernt wird. Sollte ce möglich fein, daß folde philosophische Anschauungsweisen, welche der Ratur ein Digtrauen gutrauen, allgemeiner geltend wurden, fo mußte jede mahre Naturforschung ein Ende haben und fich in einen unthätigen Glauben auflösen. Dag aber berfelbe und als Autorität angesehene Schriftfteller zwei einander fo widersprechende philosophische Glaubensfäge in einem Athem aussprechen tann, beweift für die philosophische Saltungelofigfeit unferer Beit. Benn die Ratur nach Loge Grund hatte, dem Erfindungegeift der Seele zu mißtrauen, fo hatte fie noch weiter unendliche Belegenheit gehabt, vorforgliche Ginrichtungen für gewisse Eventualitäten zu treffen, fie batte bewirten fonnen, daß die Rugeln aus dem Rorper wieder herausspringen, und daß die Schwerter treffen, ohne ju ichneiden. Ein fremder Rörper in der Luftröhre wird vielleicht durch Suften wieder entfernt, aber ein fremder Rörper in der Speiferöhre fann durch Uebertragung der nervofen Reizung auf ben Rehltopf Erftidung herbeiführen. Belde verkehrte Ginrichtung! und feine Cpur von Digtrauen gegen ben Erfindungsgeift ber Seele, welche Bangen und Schlundftoger erfunden bat! - Täglich und ftundlich bat der Arzt Gelegenheit, fich bei Kranfheiten, Berletungen, Reblaeburten ac. von der Bulfelofigfeit ber Ratur, von ber fo oft ungwedmäßigen, vertehrten ober erfolglofen Richtung ihrer Beilbestrebungen ju überzeugen; ja, es fonnte feine

Mergte geben, handelte die Ratur nicht ungwedmäßig. Entgundung, Brand, Berreigung, Berfchwarung und abnliche Ausgange mablt die Ratur da und wird todtlich, wo fie auf einfacherem Bege jum Biele und gur Genefung batte Ift es zwedmäßig, baß ein Rotus fich fommen fonnen. außerhalb der Gebärmutter, seinem ibm naturgemäß que tommenden Wohnorte, festiche und entwidle? - ein Fall, welcher baufig genug ale f. g. Extrauterinalschwangerschaft vorkommt und den Untergang der Mutter auf eine elende Dder gar, daß bei einer folden Er-Beife berbeiführt. trauterinalschwangerschaft sich nach Ablauf ber normalen Schwangerschaftsdauer Beben, b. h. Bestrebungen gur Ausftofung des Rindes in der Gebärmutter einstellen, mabrend boch gar fein Auszustoßendes in derfelben vorhanden ift? Es gibt feine Raturheilfraft in dem Ginne, welchen man gewöhnlich mit diefem Worte verbindet, sowenig wie es eine Lebenstraft gibt. Indem der Organismus in feiner ibm einmal durch bestimmten Raturformalismus vorgeschriebenen Richtung fich weiter entwickelt, gleicht er frankhafte Störungen oft aus. Anderemale aber thut er gerade das Gegentheil und verwickelt fich eben in Folge feiner nothwendigen und ganglich unfreien Thatigfeit in eine Menge unlösbarer und an fich gang unnöthiger Berlegenheiten. Die Existenz gewiffer Seilmittel gegen gewisse Rrantheiten bort man oft im Sinne telcologischer Beltanschauung als ein ichlagendes Beispiel nennen. Beilmittel in dem Ginne aber, daß fie bestimmte Arantheiten mit Sicherheit und unter allen Umftanden vertreiben und fo als für diefe Rrantheiten jum Boraus bestimmt angesehen werden fonnten, gibt cs Alle vernünftigen Acrate läugnen, heute die gar nicht. Existeng f. g. fpecififder Mittel in tem angeführten Sinne und befennen fich ju der Anficht, daß bie Wirfung ber Argneien nicht auf einer fpecifischen Reutralifation ber

Krantheiten beruhe, sondern in ganz anderen, meift zufälligen oder doch durch einen weiläusigen Caufalnezus
verbundenen Umftänden ihre Erklärung finde. Daher muß
auch die Ansicht verlassen werden, als habe die Ratur gegen
gewisse Krantheiten gewisse Kräuter wachsen lassen, eine
Ansicht, welche dem Schöpfer eine baare Lächerlichkeit imputirt, indem sie es für möglich hält, daß derselbe ein Uebel
zugleich mit seinem Gegenübel geschaffen habe, anstatt die
Erschaffung beider zu unterlassen. Solcher nutlosen Spielereien konnte sich eine absichtlich wirkende Schöpferkraft nicht
schuldig gemacht haben.

Um noch einmal auf die Diggeburten gurudzufommen, fo ware noch anzuführen, daß man kunftliche Digge. burten erzeugen tann, indem man dem Gi oder dem Rotus Berletungen beibringt. Die Ratur bat tein Mittel, Diefem Eingriffe ju begegnen, den Schaden auszugleichen; im Begentheil folgt fie dem zufällig erhaltenen Unftoß, bildet in der falfch ertheilten Richtung weiter und erzeugt - eine Diggeburt. Rann das Berftandestofe und rein Dechanische in diefen Borgangen von irgend Jemanden vertannt werden? Last fich die 3dee eines bewußten und den Stoff nach Amedbegriffen beberrichenden Schöpfers mit einer folchen Erscheinung vereinigen? Und ware es möglich, daß fich die bildende Sand des Schöpfers durch den von Billfuhr geleiteten Finger des Menschen in ihrer Thatigfeit aufhalten oder beirren ließe? Es fann hierbei nicht darauf antommen, ob man das Birten einer folchen Sand in eine frühere ober fpatere Beit verfest, und es ift nichts damit geholfen, wenn man annimmt, die Ratur habe nur den uranfänglichen Unftoß zu einem zwedmäßigen Birten von Außen erhalten, vollbringe nun aber diefes Birten weiter auf mechanische Beise. Denn der zwedmäßige Unftoß batte ja nothwendig auch eine zwedmäßige Kolge erzeugen

muffen. Und wo hatten wir diesen zwedmäßigen Anftoß zu fichen; ba: und boch bie natürlichen Umftande, unter benen die Naturwesen entstanden, als solche volltommen bestannt find, da wir wiffen, daß die Spuren einer selbstethätig bildenden und schaffenden Hand sich nirgend aus den Thatsachen eraeben?

Ein intereffantes Berhaltnig, das der Bflangen - und Thierwelt zu einander, erscheint oft dem oberflächlichen Betrachter als der fprechendfte Beweis zwedmäßiger Fürforge. Die Thierwelt fann ohne Die Bflanzenwelt nicht leben, da nur die Lettere die Käbigkeit befitt, aus unorganischen Elementen organische Stoffe, f. g. ternare und quaternare Berbindungen ju erzeugen. Diefe Berbindungen nun ernabren den thierischen Pflanzenfreffer, diefer wieder den thierischen Fleischfreffer, und es fonnte ohne jene eigenthumliche Kraft der Bflanzen von thierischem Leben nicht die Rede fein. Diefes Berhaltniß ift merkwurdig, ericheint aber bennoch in feiner Beije gemacht; im Gegentheile erzeugte es fich auf die naturlichste Beife und batte fich gar nicht andere gestalten fonnen. Indem die Thiere ben von den Pflanzen gewonnenen Kohlenstoff an die Außenwelt zurudgeben, damit diefer wieder zur Pflanzennahrung diene und fo feinen ewigen Arcislauf fortfete, geborchen fie in feiner Beife einer übernaturlichen Anordnung, fondern nur einer farren Nothwendigkeit, welche aus den Dingen und ihrem gegenseitigen Berhältniß zu einander von felbft refultirt.

Eine Menge angeblicher Zwede erreicht die Ratur auf einem großen, mühlamen Umweg, während sich nicht läugnen läßt, daß diese Zwede, wenn es bloß auf deren Erreichung ankam, unendlich leichter und einfacher zu erlangen gewesen wären. Die größten Pyramiden Aegyptens und andere Riesenbauten daselbst sind aus Gesteinen errichtet, die den

Ralkschaalen fleiner Thiere ihre Entstehung verdanken. Der Quaderftein, aus bem faft gang Baris erbaut murbe, beftebt aus Schaalen von Thierchen, deren man zweihundert Millio. nen in einem Rubiffuß gablt. Die Beit , welche diefe Steine zu ihrer Entstehung bedurften, muß nach Aconen gerechnet werden; fie find dem Menschen heute nuglich und erscheinen ibm als Beweis zwedmäßiger naturlicher Borforge. Größe von Zweck und Mittel ftebt aber bier offenbar im Colde Berhaltniffe überhaupt, fcreiendften Digverhaltnig. wobei das durch das ftille Wirfen von Jahrtausenden erzeugte Produft nun plöglich überraschend vor unsere Hugen tritt, erfcheinen dem gewöhnlichen Blid munderbar, übernatürlich, während das Auge des Forschers barin nur ben nothwendigen, langfamen und fich in fich felbst vollendenden Lauf der Natur erkennt.

Der Menfch ift gewohnt, in fich ben Gipfelpunkt ber Schöpfung zu seben, und die Erde und Alles, mas auf ihr lebt, fo zu betrachten, als fei es von einem gutigen Schörfer ju feinem Rugen und Wohnfit erichaffen worden. Ein Blid auf die Geschichte der Erte und auf die geographifche Berbreitung des Menfchengefchlechts fonnte ibn in Diefer Sinficht Befcheidenheit lehren. Wie lange bestand Die Erde ohne ihn! und wie gering ift seine eigene Ausbreitung über diefelbe felbft jest noch, nachdem viele Jahrtaufende hindurch fein Weschlicht nur ein winziges Bauflein bildete! "Die Menfchen," fagt Belmbolt, "pflegen die Größe und Beisheit des Beltalls darnach abzumeffen, wieviel Dauer und Bortheil es ihrem eigenem Geschlechte verspricht, aber ichon die vergangene Geschichte des Erdballs zeigt, einen wie winzigen Augenblick in seiner Dauer Die Exiftenz des Menfchengeschlechts ausgemacht bat." wer wollte im Ernfte behaupten, die Eide fonne nicht wohnlicher fur ben Menfchen eingerichtet fein! Mit welchen unendlichen Schwierigkeiten muß der Mensch tämpfen, bis er ein Fleckehen Erde zu seinem Bohnsit tauglich macht, und wie große Strecken Landes sind durch Boden oder Klima seiner Ansiedelung geradezu verschlossen! Kein Wesen kann dazu bestimmt sein, für den Nuten des Menschen zu leben! Alles, was lebt, hat das gleiche Recht der Existenz, und es ist nur das Necht des Stärkeren, welches dem Menschen erlaubt, sich andere Besen dienstlaar zu machen oder zu tödten. Es gibt keine Zwecke, welche die Natur zu Gunsten eines Bevorzugten zu erreichen bemüht wäre; die Natur ist sich selbst Tubst erfüllend!

## Gehirn und Seele.

. Die Birtungen des Gehirns muffen im Berhältniß flehen zu der Maffe des Gehirns. Liebig.

"Wenn der Sat," fagt Moleschott, "daß Mischung, Form und Kraft einander mit Rothwendigkeit bedingen, daß ihre Beränderungen allezeit hand in hand mit einander geben, daß eine Beränderung des einen Glieds jedesmal die ganz gleichzeitige Beränderung der beiden anderen unmittelbar vorausset, auch für das hirn seine Richtigkeit hat, dann müssen anerkannt stoffliche Beränderungen des hirns einen Einstuß auf das Denken üben. Und umgekehrt, das Denken muß sich abspiegeln in den stofflichen Zuständen des Körvers."

Daß das Gehirn das Organ des Denkens ift, und daß beide in einer so unmittelbaren und nothwendigen Berbindung stehen, daß eines ohne das andere nicht bestehen, nicht gedacht werden kann — dies ist eine Wahrheit, die kaum einem Arzte oder Physiologen zweischlast sein kann. Tägsliche Erfahrung und eine Menge der sprechendsten Thatsachen drängen ihm diese Ueberzeugung mit Nothwendigkeit auf. Beniger im Hinblick auf ihn, als mehr auf das große Publikum, welchem oft die einsachsten und klarsten Wahrbeiten der Natursorschung noch vollkommene Näthsel sind, entwerfen wir die solgende thatsächliche Darstellung. Es ist eigenthümlich, daß sich gerade in diesem Punkte das Publikum von je mit großer Hartnäckisseit gesträubt hat,

die Macht der Thatsachen anzuerkennen; die Grunde, aus denen dies geschießt, sind indessen nicht schwer zu errathen und hauptsächlich egoistischer Natur.

Das Gehirn ift Sit und Drgan des Denkens, feine Größe, feine Korm, die Art feiner Busammensegung fteben in geradem Berhältniß ju Größe nnd Rraft der ihm innewohnenden geistigen Function. Die vergleichende Anatomie gibt hierüber die deutlichsten Rachweise und zeigt une, wie ein conftantes auffteigendes Berhaltnig der materiellen und Größenbeschaffenheit des Gebirns zur geiftigen Energie durch ' alle Thierreiben bindurch bis binauf zu dem Menschen als Gefch waltet. Thiere, welche fein eigentliches Gebirn, fonbern nur Nervenfnoten an feiner Stelle oder rudimentare Bildung defielben befigen, fteben im Allgemeinen auf ber niederften Stufe geistiger Befähigung und icheinen gum Theil mehr zu vegetiren, als zu leben. 3m Gegenfat dazu befigt der Menid, das geiftig bochftstebende Befen, absclut und relativ das größte Gehirn. Benn die Befammthirnmaffe bei einigen wenigen Thieren, welche als Die größten der gegenwärtigen Schöpfung gelten, Diejenige des Menschengehirns an Masse übertrifft, so beruht diese scheinbare Anomalie nur auf einem Ueberwiegen berjenigen Gebirntheile, welche dem Rorper-Rervenspftem als Central. organe der Bewegung und Empfindung vorsteben und welche wegen ber größeren Menge und Dide der in ihnen gufammenlaufenden Rervenftrange naturlich eine größere Maffen-Entwidelung darbieten muffen, wegegen die der Dentfunction bauvtfächlich vorstehenden Theile des hirns bei feinem Thiere die menfchlichen Größen = und Formverhaltniffe erreichen. Unter den Thieren felbst find une diejenigen mit der ftart. ften Behirn-Entwicklung von je ale die flügsten und geiftig hochstehendsten befannt (Elephant, Delphin, Affe, Sund 20.). Durch die gange Thierreibe finden wir eine stufenweise und

jedesmal mit ber geistigen Entwidelung genau correspondirende Entwidelung des hirns bezüglich Größe und Form. Bibra, einer der neueften und gemiffenhafter Forfcher, ftellte genaue Gewichtsmessungen des Gebirns bei Thieren und Als allgemeines unzweifelhaftes Refultat Menschen an. Diefer Meffungen bezeichnet er: bag ber Denich an der Spite ficht, und daß die Thiere in abwarts ficigenter folge weniger Gehirn befigen, und die am niederften ftebenden am wenigsten, wie Umphibien und Rifche. Diefes Wefet der ftufenweisen Entwidelung des Gehirns durch tie Thierreihe in auf= oder absteigender Linie ift ein zu fichtbares und durchgreifendes, ale daß es abgeläugnet oder burch eingelne icheinbar widersprechende Thatsachen erschüttert ober in feinem Berthe gefdmalert werden tonnte. Colche cinzelne icheinbare Ausnahmen beruhen nicht felten auf falicher Beobachtung, anderemale auf verfehrter Deutung oder Unwendung des Beobachteten. Ramentlich dentt man baufig nicht baran, bag ce bei ber geiftigen Berthbestimmung eines Bebirne nicht bloß auf Große und Gewicht, fondern auf die gange materielle Organisation deffelben, also auch auf Korm, Struftur, auf die Beschaffenbeit der Windungen und auf chemische Busammensehung ankemmen tann und muß. Balentin (Lehrbuch der Physiologie) fagt: "Nicht bloß die Quantitat, fondern auch die Qualitat der Rervengebilde und die hierdurch bedingte Größe der Rraftwirfung und der Bechselthätigfeit der einzelnen Glemente wird über die Birtuofitat der geiftigen Thatigkeiten entscheiden." Es ift alsdann möglich, daß eine scheinbare Anomalie in einer Richtung durch eine compensirende Entwickelung in anderer Rich. tung ausgeglichen wird. Bestimmte Forschungen in Diefer Richtung find leider noch wenige gemacht. Doch hat derfelbe Bibra cinige vergleichende Untersuchungen über die chemische Composition der Gebirne verschiedener Thiere angestellt.

Als Refultat aus diefen Unterfuchungen geht bervor, daß die Gehirne bober ftebender Thiere durchschnittlich mehr Fett und damit auch mehr Bhosphor (welcher bekanntlich an die Gehirnfette gebunden ift) enthalten, ale die Gehirne niederer Thiere. Beim Fotus und Reugeborenen find die Ochirnfette in bedeutend geringerer Quantitat vorhanden, als beim Erwachsenen; dagegen ift der Baffergehalt des findlichen Gehirns febr groß. Beim Reugeborenen findet man ichon mehr Fett, als beim Fotus, und der Fettgehalt scheint nach Bibra ziemlich rasch mit vorrückenden Alter zu Bei Thieren, bie man bungern lagt, verliert bas Bebirn nicht, wie andere Dragne, einen Theil seines Rettgehalts, woraus hervorgeht, daß die Function des Wehirns einen bestimmten Tettgehalt mit Rothwendigfeit fordert. Sehr fleine Thiergehirne (3. B. das vom Pferd, vom Ochsen) ergeben einen verhältnifmäßig fehr großen Tettgehalt, fo baß nach Bibra die Quantitat durch die Qualitat ausaes glichen zu werden icheint - ein Berhaltniß, auf beffen Existenz auch noch mande andere Thatsachen mit Bestimmtheit hinweisen. Schloßberger fand das Gehirn eines neugebornen Anaben viel wasserreicher und fettärmer, als bei Ermachsenen. - Aber nicht bloß die chemischen, fondern auch die morphologischen Berhältniffe bes Bebirns tommen bei feiner geiftigen Berthbestimmung auf's Besentlichste in Betracht. So ift man namentlich schon fruhzeitig auf die f. g. Bindungen der Wehirnoberflache aufmerffam gewesen und hat verschiedenemale versucht, eine Beziehung derfelben zu der Rraftwirfung des Behirns oder ber Scele zu entdeden. Diese Beziehung nun ift vor Rurgem durch die Untersuchungen des Berrn Professor Suschte auf's Unzweideutigste bargelegt worden. Je mehr fich biefe Windungen schlängeln, je tiefere Furchen fie zwischen fich laffen, je mehr Eindrude und Mefte fie haben, je unfpmmetrischer und scheinbar regelloser ihr Bau ift, desto vollkommener und geistig höher stehend fand husch te eine Thierspecies.

Daffelbe Befet, welches uns die Betrachtung der Gebirnentwidelung durch die Thierreibe vor Augen fiellt, zeigt uns die Entwidelungsgeschichte des Menfchen felbft. Dit der allmähligen materiellen Entwickelung feines Webirns fleigt Die geiftige Befähigung des Menschen und fintt wiederum rudwärts mit der allmähligen Rudbildung jenes materiellen Substrate im Alter. Rach den genauen Meffungen des Englanders Beacod nimmt bas Gewicht bes menfehlichen Behirns ftetig und febr rafch ju bis jum 25. Lebensjahr, bleibt auf diesem Rormalgewicht fteben bis jum 50ften und nimmt von da an stetig ab. Rach Sims erreicht bas Bebirn, welches an Daffe bis jum 30ften oder 40ften Sabre wächft, erft zwifden bem 40ften und 50ften Lebensjahr bas Maximum feines Bolumens. Das Gebirn alter Leute wird atrophifch, d. b. fleiner, es ichrumpft, und ce entsteben Soblraume zwischen den einzelnen Wehirnwindungen, welche vorher fest an einander lagen. Dabei wird die Gubftang des Wehirns gaber, die Farbe graulicher, der Blutgehalt geringer, die Bindungen fdmaler, und die chemische Conftitution des Breisengebirns nabert fich nach Schlogberger wieder derjenigen der jungften Lebensperiode. Daß dem entsprechend die Intelligeng mit gunchmendem Alter abnimmt, daß alte Leute findifch werden, ift eine Jedermann befannte Thatfache. Der große Newton, deffen Beift wir die größten und folgereichsten Entdedungen in den Raturwiffenschaften verdanken, beschäftigte fich in seinem Alter mit dem Propheten Daniel und der Offenbarung des Johannes! - Bei bem Rind entwickelt fich die Seele nur allmählig in dem Maake, als die materielle Organisation des Kindergehirns fich vervollkommnet. Die kindliche Wehirnsubstang ift fluffiger,

breiiger, mafferreicher, fettarmer, ale die der Ermachfenen ; die Unterschiede zwischen grauer und weißer Substang, Die mitroffopifchen Eigenthumlichfeiten des Ochirns bilden fich erft allmäblig erkennbar beraus; die am Erwachsenen febr deutliche f. g. Kaferung des Gehirns ift im Rinder= birn nicht zu erkennen. Je deutlicher diese Faferung wird, um fo bestimmter tritt auch die geiftige Thatigkeit Die graue Gubftang an der Dberflache des Rinbergebirns ift noch febr wenig entwidelt, die Bindungen find niedrig und fparfam, der Blutgehalt gering. histologische Ausbildung vieler Stellen des centralen Nervenspftems erscheint noch in dem Reugeborenen und dem Sauglinge in bobem Grade unvollfommen." (Balentin.) "Mit der allmähligen Entwidelung der Semifphären", fagt Bogt, "bilden fich denn auch aus der ursprünglichen Stumpfbeit allmählig die verschiedenen Seelenthätigkeiten bervor." - Es ift befannt, wie das weibliche Geschlecht im Allgemeinen eine geiftige Inferiorität gegenüber dem mann = lichen behauptet. Dem entsprechend fand Peacod, daß bas durchschnittliche Gewicht bes mannlichen Gehirns um ein Ziemliches größer ift, als das des weiblichen. Das Durchschnittsgewicht des Gebirns beim Manne beträgt nach ihm 50, beim Beibe 44 Ungen (London journal of medic. Daffelbe Resultat ergeben die von Bibra mitge-1851). tbeilten Untersuchungen von Sospitalargt Geift in Rurnberg, welcher weiter ebenfalls eruirte, daß das Gebirn im boberen Alter an Gewicht bedeutend abnimmt. Dr. Soff. mann in Schleffen machte gleiche Bagungen und jog aus 60-70 Beobachtungen das Refultat, daß das Gebirn ber Beiber im Durchschnitt um circa zwei Ungen leichter ift, als das der Männer. Lauret maß die Röpfe von zweitaufend Menichen; die gezogenen Durchschnitte ergaben, daß fowohl der Umfang, als an verschiedenen Stellen genommene

Durchmeffer der Ropfe bei Beibern ftets geringer find, als bei Mannern. Daffelbe Gefet offenbart fich bei einer Bergleichung menschlicher Gebirne unter einander nach bem Maagstab geistiger Sobe im gefunden, wie im franten Buftande. Babrend das ungefähre Rormalgewicht eines menfche lichen Gebirns 3-3! Bfund beträgt, wog die Webirne des berühmten und geiftreichen Raturforfchers Cuvier weit über vier Pfund. Tiedemann wog das Gebirn von drei erwachsenen Idioten (angeborner Blodfinn) und fand bei allen breien das Gewicht zwischen ein und zwei Pfund ichmanfend. Rach Lauret's Deffungen blieben die Umfange ber Ropfe ftumpffinniger Denfchen, sowohl bei Beibern als Männern, bedeutend unter dem Mittel der normalen Rorfe. Menichen, beren Ropf nicht 16 Boll im Umfang befitt, find imbecill, ichwachsinnig. "Gine regelwidrige Rleinheit des Gebirne ift immer mit Blodfinn verbunden." lentin.) Der berühmte Dichter Lenau mard mabnfinnig und ftarb im Blodfinn; fein durch Rrantheit atrophisch gewordenes Gehirn wog nur zwei Bfund und acht Ungen. Rach Barchappe ftcht die allmählige Abnahme des Berftandes beim Babnfinn im Rusammenbang mit einer allmabligen Abnahme des Gebirns. Er jog das Dittel aus 782 Källen und beweift durch Bablen die verhältnigmäßige Gewichtsverringerung des Gehirns je nach der Tiefe der geistigen Störung (Comptes rendus du 31. Juillet 1848). Sauner, Arit am Rinderspital in Munchen, ficht fich burch feine Erfahrungen berechtigt ju fagen: "Bir baben uns durch unfere bei allen Rindern feit Jahren genau angestellte Untersuchung des Schadels die Ucherzeugung verichafft, daß die abnorme Rleinheit ter knochernen Schadel. bede, wenn fie auch nicht immer Erctinismus und Idiotiemus mit ihren Folgefranfheiten bedingt, doch meiftens, wenn nicht baburch die Grundlage zu einer bald tödtlich werdenben Rrantheit gelegt wird, jur Befchrantung ber geiftigen Rabiafeiten führt, mabrend bei abnormer Große des Schabels eine fo fichere geiftige Störung viel feltener und baufig gar nicht beobachtet wird." - Die ausgezeichneten und für bie Entwidelung der physiologischen Biffenschaften fo unendlich wichtig gewordenen Bivifectionen und Bersuche von Klourens find fo beweisend für unfer Befet, daß fie jeden Biderfpruch niederzuschlagen geeignet find. Flourens experimentirte an folden Thieren, deren forperliche Berhaltniffe fie jum Ertragen bedeutender Berletungen des Schabels und Gebirne geschickt machen. Schichtweise trug er die oberen Theile des Wehirns nach einander ab, und man fagt nicht zuviel, wenn man erzählt, daß damit zugleich ichichtweise und nach einander die geistigen Fähigkeiten der Thiere abnahmen und verschwanden. Flourens war im Stande, Buhner durch diese Art ber Behandlung in einen Buftand ju verfeten, in welchem jede feelische Function, jede Fabigfeit, Sinneseindrude zu empfinden, volltommen erlofden war, und das Ecben nichts bestoweniger dabei fortbestand. Thiere blieben wie in tiefem Schlaf unbeweglich auf jeder Stelle figen, auf die man fie binfette, reagirten auf teinen außeren Reig und wurden durch funftliche Futterung erhalten; fie führten gewiffermaßen das Leben einer Bflange. Dabei blieben fie Monate und Jahre lang am Leben und nahmen an Gewicht und forperlicher Rulle gu. man die beiden Bemifpharen eines Saugethiere ichichtweise ab," fagt Balentin a. a. D., "fo finft die Beiftesthätigfeit um fo tiefer, je mehr ber Maffenverluft durchgegriffen Ift man zu den hirnhöhlen vorgedrungen, fo pfleat fich vollkommene Bewußtlofigfeit einzufinden." Belden ftarn Beweis für den nothwendigen Zusammenhang von Lede und Gehirn will man verlangen, als denjenigen, den das Meffer des Anatomen liefert, indem es ftudweise die Seele berunterschneidet? - Beinabe alle größeren Bebirgs. guge beberbergen in tiefen und feuchten Thalern eine ungludliche Gattung von Menschen oder beffer gefagt Balbmenfchen, deren gange Existenz mehr an das Thierifche als an bas Menichliche ftreift. Es find widrige, fcmutige, verfruppelte Befen mit fleinem oder übermäßig großem Ropf, febr entwickelten Freswertzeugen, ichlechter, ediger, affenabnlicher Schadelbildung, niederer, ichmaler Stirn, bidem Bauch, ichmächtigen Beinen, zur Erde gebeugter Saltung, febr geringer Senfibilitat, felten im Stande, articulirte Laute bervorzubringen, zu fprechen. Rur Eg . und Befdlechteluft, Berdauungs - und Kortpflanzungswerkzeuge find bei ihnen . entwickelt. Wer hatte noch nicht auf einer Gebirgereife bie Cretinen gefehen, wie fie ftumpf und theilnahmlos, mit ptierem Blid am Bege oder vor den Thuren der Butten fauern! Das Wefen diefer icheuflichen Abnormität bes Menfchengeschlechts besteht in einer meift angeborenen Berfummerung des Behirns. Gine von der fardinifchen Regierung zu diesem 3wede ernannte Commission fattete einen febr genauen und ausführlichen Bericht über die Cretinen ab, welcher ergab, daß bei allen Eretinen eine fehlerhafte Bildung der hirnschale und mangel= oder fehlerhafte Entwidlung des Ge= hirns vorhanden ift. "Das Gebirn", fagt Förfter (Lehrbuch der pathol. Anatomie), "ift bei Cretinismus ftets in den großen Bemifpharen fleiner ale normal, der Schadel ftete abnorm gestaltet, und zwar in verschiedenen Formen, Die fich meift durch Rleinheit, Afmmetrie und Diggestalt der Schadelbede charafterifiren." Dr. Anola beobachtete, daß die Cretinen bis in ihr hochftes Alter Rinder bleiben und Alles thun, was Kinder zu thun pflegen. "Indem it die hervorstechendsten Buge der Entwicklung der Cretinen im Einzelnen ftubirte", fagt Baillarger, "fand ich 20.,

daß die allgemeinen Formen des Rorpers und der Glieder fortfuhren, diejenigen von febr jungen Rindern zu fein, daß es fich ebenfo verhielt bezüglich ber Gelufte und Reigungen, welche diejenigen der Rindheit find und bleiben." in Amfterdam theilt das Resultat der Section eines neunjährigen cretinischen Anaben mit, der auf dem Abend= berge ftarb (Berhandl. der f. Afademie der Betenschapen, Bei diefem Anaben mar die geiftige Entwidlung jo gering, daß er nur ein paar Borte ju fprechen gelernt Man fand den Schadel flein, ichief, die Stirne batte. schmal, das hinterhaupt abgeplattet; ferner geringe Anzahl und Unvollfommenheit der hirnwindungen, geringe Tiefe der Gebirnfurchen, Alpmmeterie des Gebirns, gefreuxte unvollfommene Entwicklung des großen und fleinen hirns, Erweiterung der Seitenventrifel durch Serum.

Die förperlichen und entsprechenden geiftigen Differengen zwischen den einzelnen Menschenracen find ihrer Natur nach au allgemein befannt, ale bag es mehr ale einer furzen hinweisung auf dieselben bedurfte. Ber hatte noch nicht in Abbildung oder Natur den gurudfliegenden, schmalen in feinem gangem Umfange fleinen, affenahnlichen Schadel eines Regers gesehen und ihn in Gedanken mit der edeln , und ausgebehnten Schabelbildung bes Raufaffere verglichen! und wer mußte nicht, welche angeborene geistige Inferiori= tat der schwarzen Race eigen ift, und wie fic den Beigen gegenüber als Rind dafteht und immer dafteben wird! Das Wehirn des Negers ift viel fleiner, als das des Europaere, überhaupt thierabnlicher; Die Windungen deffelben · find weniger gablreich. Gin icharfblickender Berichterftatter in der Allgemeinen Zeitung schildert die Neger fehr treffend ihrem gangen geiftigen Befen und Charafter nach ale "Kin-Graf Gort (Reise um die Belt) ergablt von den Regern in Cuba: "Der Charafter derfelben fteht febr tief,

bas moralifche Gefühl ift bei ihnen gang unentwidelt, alle ihre Sandlungen geben aus thierischem Trieb oder aus fclauer Berechnung des eigenen Bortheils hervor. muth und Nachnicht ber Beißen balten fie fur Schwache, Rraft imponirt ihnen und erregt ihren Sag, der todtlich werden wurde, wenn fie nicht ihre Unmacht fühlten. fie ift die Beitsche die einzig wirksame Strafe. Bwietracht zu ftiften, find diebisch und rachsuchtig, ohne religofes Gefühl, aber dem robeften Aberglauben ergeben, ibre Rorper bochft entwidelt und fraftig, die Dide bes Schabels außerordentlich, Die Bahne prachtig, Die Beine schwach, fie verdauen wie Raubthiere 2c." "3ch habe es öftere verfucht," fagt Burmeifter, "einen Blid in die Seele des Regers ju thun; aber niemals hat fich das der Mübe verlohnt, nur das Resultat mar werthvoll, daß eben nicht viel geiftiges Leben im Mohren ftede und fein ganges Dichten und Trachten fich um Dinge drebe, Die allein auf ber untern Stufe menschlicher Buftanbe fich bewegen." Das nämliche gilt von andern der fautafischen Race nachftebenden Menschenracen. Den Gingebornen von Reubolland, welchen die höberen Theile des Bebirns fast feblen, geben alle intellectuelle Tüchtigkeit, jeder Sinn für Runft und und alle moralische Tuchtigkeit ab. Daffelbe gilt von ben f. g. Caraiben. Alle Berfuche der Englander, die Reubollander zu entwildern, folugen fehl. Die amerikanischen Indianer, mit fleinem, eigenthumlich geformtem Schabel und von einer wilden, grausamen Ratur, find nach allen barüber laut gewordenen Berichten gang uncivilifirbar; sie werden durch das Boranschreiten der tautafischen Race nicht der Cultur gewonnen, fondern ausgerottet.

Gehen wir von diesem kurzen Abrif anatomischer Thatsfachen zu einigen physiologischen über, welche den nothwensdigen und unzertrennlichen Zusammenhang von Gehirn und

Seele barthun follen. Durch bas Rervenspftem, welches vom Bebirne ausstrahlt und gemiffermaßen als der Borfteber aller organischen Kunctionen angesehen werden kann, beberricht bas Gebirn die ganze Maffe des Organismus und läßt die Eindrude, die es von Augen empfangt, feien fie materieller oder geistiger Natur, wiederum nach den verfciedenften Buntten deffelben gurudftrablen. Go ift bies namentlich als Wirfung der Gemuthsbewegungen jeder Art befannt genug. Bir erblaffen vor Schred, wir ergluben vor Born oder Schaam. In der Freude erglangt das Auge, der Buls wird ichneller durch eine freudige Erregung. Schrecken verurfacht plötliche Donmachten, Aerger reichliche Gallenerguffe. Der bloge Bebante an einen efelerregenden Begenftand fann augenblidlich Erbrechen erregen: der Anblid einer den Appetit reizenden Speise lagt die Absonderung des Speichels mit großer Schnelligkeit und in Menge por fich geben. Durch Gemutheaffecte verandert fich die Milch der Mutter in furger Beit dergestalt, daß fic dem Rinde vom größten Schaden sein tann. Es ift eine intereffante Erfahrung, daß geiftige Arbeit nicht nur die Efluft vermehrt, sondern auch nach Davy's Meffungen die thierifche Barme erbobt. Denichen von fanguinischem Temperament leben fürzer und ichneller, als andere, weil die ftarfere geiftige Erregung des Rervenspftems den Stoff. wechsel beschleunigt und das Leben schneller verzehrt. gekehrt verhalten fich die Phlegmatiker. Rurzbalfige Menschen find lebendig, leidenschaftlich, langhalfige gelaffen, rubig, weil bei ben letteren die Blutwelle, welche jum Gehirn dringt, weiter vom Bergen, als dem Beerde und der Urfache ihrer Bewegung, entfernt ift, als bei ben erfteren. Parry vermochte die Anfälle der Tobfucht durch eine Compression der Haldschlagader zu unterdrücken, und nach Fleming's Berfuchen (Brit. Rev. April 1855) erzeugt diefelbe

Manipulation alsbald Schlaf und jagende Traume bei gefunden Menichen. Debr noch ale bei dem Menichen ichapt man den Charafter der Thiere, fo der Bferde und hunde, nach der Lange ihres Salfes. Großes geiftiges Biffen und geistige Rraft üben auch wiederum einen ungemein fraftigenden und erhaltenden Ginfluß auf den Körper, und Alibert führt es als eine conftante Beobachtung der Merzte an, daß man unverhaltnigmäßig viele Greife unter den Belehrten antrifft. Umgekehrt reflektiren fich nicht minder die ver-Schiedenften torperlichen Buftande unmittelbar in der Bfpche. Belden mächtigen Ginfluß bat bekanntlich die Absonderung ber Galle auf Seelenstimmungen! Entartungen ber Gierftode verursachen Satyriafis und Rymphomanie; Leiden der Sexualorgane oft einen unbezähmbaren Trieb zum Morden oder zu fonftigen Berbrechen. Bie oft bangt Frommelei mit Ausschweifungen in finnlicher Liebe zusammen u. f. w. u. f. w.

Endlich überhäuft uns die Pathologie mit einer Unmaffe der eclatanteften Thatfachen und lehrt uns, daß fein bedeutendes materielles Leiden der der Denkfunction vorftebenden Barthien des Gebirns ohne die entsprechenden Störungen der Pfpche besteben tann. Rommt ein folcher Fall mitunter bennoch vor, fo ift die Sachlage fo, daß die Entartung auf eine Gehirnhemisphäre ausschließlich befchrantt mar, und die andere Bemifphare fur diefe erfegend Solche Ergablungen bagegen, wo Menichen mit fungirte. beiderseitig gerftortem Gebirn nichts an ihrem Berftand eingebüßt haben follen, find Marchen. Gine Bes hirnentzündung macht Jermahn und Tobsucht, ein Blutaustritt in bas Gebirn Betaubung und volltommene Bewußtlofigfeit, ein andauernder Drud auf das Behirn Berftandesichwäche, Blodfinn u. f. w. Wer hatte noch nicht bas traurige Bild eines an Gehirnmaffersucht leidenden Rindes gefeben! Babnfinnige find immer gehirnleidend,

bald in selbfiffandiger Erfranfung des Bebirns, bald als Reflex von andern erfrantten Körperorganen ber, und es bekennt fich jest die überwiegende Mehrzahl aller Merzte und medicinischen Psphologen zu der Unficht, daß allen psphischen Rrantheiten eine forperliche Störung, namentlich des Behirns, ju Grunde liegen oder doch mit ihnen ver= gefellschaftet fein muffe, wenn auch die lettere bis jest un= ferer finnlichen Bahrnehmung wegen der Unvollkommenheit unfer diagnoftischen Gulfemittel nicht in allen Fällen erkennbar ift. Und felbft Diejenigen, welche fich diefer Un= ficht nicht vollfommen anschließen, fonnen boch nicht umbin, Bugugeben, daß wenigstens feine geistige Erfrankung obne eine tiefgreifende Functionefforung des Gebirns dentbar Solche Functionsftörungen fonnen aber wieder ihrerfette ohne materielle Beränderungen, mogen diefe nun bleibend, vorübergebend oder nicht bemerfbar fein, nicht gedacht werden. Roman Fifcher ftellte die Refultate aus 318 im Brager Frrenhaus an Beiftesfranken gemachten Sectionen gufammen. Unter diefen 318 Sallen fand man nur 32mal teine pathologischen Beranderungen im Gehirn und feinen Bauten, und nur in 5 Leichen fand man gar feine pathologischen Beränderungen überhaupt. (Das Buch erschien Luzern 1854.) Daß auch in diefen 5 Leichen materiellpathologische Beränderungen, wenn auch nicht sichtbar, doch vorhanden waren, bezweifelt kein auf dem beutigen Standpunkt der Wiffenschaft angekommener Argt. Körperliche Ungriffe ober Berletungen des Gehirns bringen oft wunderbare pipchische Effecte bervor. So wird glaubhaft erzählt, daß ein schwer am Ropf verletter Mann im Thomas-Spital in London nach feiner Genefung eine fremde Sprache redete. Diefe Sprache mar feine Ballifer Muttersprache, welche er früher in seiner Beimath gesprochen, aber in London feit 30 Jahren verlernt hatte. Die bekannte Erfahrung, daß bisweilen Irre oder Bahnsinnige kurze Zeit vor ihrem Tode wieder zum Bewußtsein ihrer selbst und zu einem theilweisen Gebrauch ihrer Bernunst kommen, hört man nicht selten im Interesse einer der unsrigen entgegengesesten Anschauuungsweise nennen. Im Gegentheil muß man gerade in solchen Fällen annehmen, daß die durch langes Kranksein und allgemeine Erschöpfung im Angesicht des Todes herbeigeführte Entlastung des Gehirns von den lästigen, krankmachenden Einstüssen des Körpers die Ursache jenes merkwürdigen Berhältnisses ist, und es wird diese Thatsache, so angesehen, im Gegentheil zu einer recht schlagenden Bertheidigung unserer Ansicht.

Die Thatfachen der Pathologie, welche unferen Sat unterftugen oder beweisen, find fo gablreich und umfaffend, daß man Bucher mit ihnen anfüllen fonnte. Auch ift das Gewicht derfelben von denfenden Dannern nie verfannt worden, und felbit der täglichften und einfachften Beobachtung juganglich. "Benn bas Blut", fagt Friedrich ber Große in einem Briefe an Boltaire vom Jahre 1775, "mit ju großer Seftigfeit im Gebirn freift, wie bei Betruntenen, oder in bigigen Fiebern, verwirrt es, verkehrt es die Ideen; wenn fich eine leichte Berftopfung in den Rerven des Gehirns bildet, veranlagt fie den Wahnfinn; wenn ein Baffertropfen fich in der Birnichale ausbreitet, folgt der Berluft des Gedachtniffes; wenn ein Tropfen aus ten Gefäßen getretenen Blutes das Gehirn und die Berftandes = Merven drudt, fo baben wir die Utsachen der Apoplerie 2c.

Es ift das Gefet, daß Gehirn und Seele fich gegenscitig mit Nothwendigkeit bedingen, ja daß die raumliche Ausdehnung des ersten, sowie seine Form und materielle Beschaffenheit, in einem ganz bestimmten und geraden Berhältniß ju der Intensität der seelischen Functionen steht, ein fo ftrenges und unabweisbares, daß der Beift felbit wiederum den wesentlichften Ginfluß auf die Entwicklung und Fortbildung des ibm, dienenden Organs übt, und Daß bas lettere unter einer vermehrten geiftigen Thatigfeit an Rraft und Maffe zunimmt, gang in berfelben Beife, wie ein Mustel durch Gebrauch und Uebung wachft und erftarft. Albers in Bonn ergablt, er babe die Gebirne von meh= reren Berfonen fecirt, welche feit mehreren Jahren geiftig jehr viel gearbeitet hatten; bei Allen fand er die Behirn= subftang febr feft, die graue Subftang und die Behirnwindungen auffallend entwidelt. - Ber= gleichungen zwischen ausgegrabenen Schadeln aus ber Bor= geit, zwischen den Statuen des Alterthums und ben Ropfen der jest lebenden menschlichen Generationen laffen taum einen Zweifel über die intereffante Thatfache, daß der Schadelbau der europaischen Menschheit im Laufe ber biftorischen Zeit im Großen und Gangen an Umfang nicht unbedeutend zugenommen bat. Der Abbe Frère in Baris machte ebenso interessante als wichtige Forschungen in dieser Richtung, aus denen hervorgeht, daß je alter und primitiver ein Menichentypus, befto entwickelter ber Schadel in ber hinterhauptsgegend und befto flacher in ber Stirngegend ift. Die Fortschritte der Civilisation scheinen den Erfolg gehabt zu haben, die vordere Ropfgegend zu wölben, die hintere abzuflachen. Die reiche Sammlung des Abbé Frère von Schadeln aus allen Jahrhunderten unserer Beitrechnung zeigt die verschiedenen Bhafen diefer Entwicklung.\*) Im Angesicht folder Thatsachen wird man es auch wohl nicht mehr für unmöglich halten durfen, daß das Menfchengeschlecht im Laufe eines achtzigtaufendjährigen Alters sich aus roben und felbft thierabnlichen Anfangen nach und

<sup>\*)</sup> Die Sammlung ift jego bem neuen anthropologischen Mufeum von Paris einverleibt worben.

٤.

7

nach ju feiner jegigen Sobe entwidelt habe. -- Ein gang & Bnliches ober gleiches Resultat wie bas obige, ergibt une fchon eine generelle Bergleichung ber Schabelbildung bei Den höheren und niederen Standen unferer heutigen Befell-Es ift eine tägliche Erfahrung ber hutmacher, fchaft felbft. Daß die gebildeten Rlaffen durchschnittlich ungleich größerer Bute bedurfen, ale die ungebildeten. Ebenfo ift es eine gang alltägliche Beobachtung und Erfahrung, daß man die Stirne und ihre feitlichen Theile bei den unteren Rlaffen weniger entwickelt fieht, als bei den boberen. 3mar bort man nicht felten als eine Thatfache, welche die verhältnißmäßige Abhängigfeit der feelischen Rraftentwicklung von der Materialität des Gebirns entfraften foll, den Umftand nennen, daß man Mitunter gescheidte Leute mit verhältnißmäßig fleinen, dumme dagegen mit verhältnißmäßig großen Ropfen antrafe. Die Thatfache ift nicht zu bezweifeln, aber ihre Deutung volltommen falich. haben bereits im Eingange des Rapitels gezeigt, wie es nicht bloß auf die Größe des Behirns, fondern auch auf Form- und Busammensetzunge-Berhaltniffe deffelben bei feiner geistigen Berthbestimmung ankommt, fo daß ein Dangel in einer Richtung durch einen Ueberschuß in anderer Richs tung ausgeglichen werden fann, und umgefehrt. Bas aber in dieser Sinficht bei dem Menschen als jenes Berhaltniß auf's Befentlichfte modificirend noch weit mehr in Anschlag gebracht werden muß, das find die Einfluffe der Er-Gin Menich mit den beften giebung und Bildung. Anlagen fann dumm erscheinen, wenn ibm die Ausbildung derfelben fehlt, mabrend, ein Anderer mit schwacher oder mittelmäßiger Behirnorganisation durch Studium, Rleiß, Bildung u. f. w. feinen urfprünglichen Mangel erfegen oder verdeden kann. Immer indeffen wird ein aufmerkfamer und geübter Beobachter im Stande fein, in jedem einzelnen

Falle das Richtige des ursprünglichen Berhaltniffes ber aus zufinden.

Genug indeffen der Thatfachen! die ganze Anthropo= logie, die gange Biffenichaft vom Menichen ift ein fortlau= fender Beweis für die Bufammengeboriafeit von Gebirn und Seele, und alles Gefasel, welches die philosophischen Bipchologen von der Selbstffandiateit des menichlichen Beiftes und von feiner Unabhangigfeit von feinem materiellen Gub= ftrat bis da vorgebracht haben, erscheint der Dacht der Thatfachen gegenüber als völlig werthlos. Darnach wird man auch feine Uebertreibung finden in dem, mas Friedrich, ale Schriftsteller in dem Gebiet der Seelenkunde bekannt, über diefen Bunft außert: "Rraft ift ohne materielles Gubftrat undenkbar. Soll nun die Lebensfraft des Menschen als thatig erscheinen, so kann fie es nur durch materielle Substrat, die Draane. So mannigfaltig nun diese Organe find, ebenso mannigfaltig werden auch die thätigen Erscheinungen ber Lebenstraft sein und verschieden je nach den verschiedenen Conftructionen des materiellen Substrate. Somit ift Die Seelenfunction eine besondere Meußerungsweise der Lebensfraft, bedingt durch die eigenthumliche Conftruction der Gehirnmaterialität. Diefelbe Rraft, die durch den Magen verdaut, dentt durch das Gebirn u. f. w."

Man hat einen Gegengrund gegen diese Auffassung des Berhältnisses von Gehirn und Seele geltend zu machen gesglaubt, indem man auf die materielle Einsachheit der Denkorgane sowohl in Form als Zusammensetzung hinwies. Das Gehirn, sagt man, bildet seinem größten Theile nach eine gleichmäßige, weiche Masse, die sich weder durch eine besonders complicitte Struktur oder feine Formen, noch durch besondere chemische Zusammensetzung auszeichnet. Wie wäre es darnach möglich, fuhr man fort, daß diese gleichsmäßige, einsache Materie alleiniger Grund und Ursache

einer fo unendlich feinen und complicirten geiftigen Daschinerie fein folle, wie fie uns die thierische und menschliche Seele barftellt. Offenbar, fagt man, ift der Bufammenhang beider nur ein febr lofer, fast zufälliger; unendlich complis Rrafte fonnen auch unendlich nur complicirten Stoffen ihre Entftehung verdanten. Daber exiftirt die Seele für fich, unabhangig von irdischen Stoffen, und ift nur jufallig und auf furge Beit mit dem ftofflichen Complex verbunden, welchen wir Gehirn nennen. - Diefer gange auf den erften Unblid fehr gegrundete Ginwand beruht vor Allem auf unrichtigen Bramiffen. Allerdings muß die Theorie, welche die Seele als Product ftofflicher Complexe anfieht, jugeben, daß Urfache und Wirfung im Berbaltniß fteben muffen, und daß complicirte Effecte bis au einem gewiffen Grade auch complicirte Stoffverbindungen porausfegen. In der That ift uns nun aber auch in der gangen organischen Belt fein Gebilde befannt, welches gartere und wunderbarere Formen, feinere und eigenthumlichere Struftur und endlich mahricheinlich auch eine mertwürdigere chemische Busammensepung befäße, als gerade das Rur eine oberflächliche und fenntnigloje Betrachtung deffelben fonnte diesen Umftand verkennen. Leider find gerade in diefer Richtung unsere genaueren Renntniffe noch äußerft mangelhaft und durftig. Doch wiffen wir vor allen Dingen foviel, daß das Gehirn feine gleichförmige Daffe bilbet, fondern feinem größten Theile nach aus hochft feinen, bochft garten und eigenthümlich conftruirten, boblen, mit einem öligen und der Gerinnung fähigen Inhalt verfebenen Kadden oder Cylinderchen, f. g. Brimitivfafern, von der Breite des taufenoften Theile einer Linie besteht, und daß biefe Fadden unter einander bochft eigenthumliche Berichlingungen und Durchfreugungen eingeben. Diefe f. g. Faferjuge des Behirns hat man wegen der großen Schwierig-

feiten, welche die Behirnmasse für makrostopische und mikros ftopische Untersuchungen darbietet, bis jest nur jum allerfleinsten Theile verfolgen tonnen, und die feinere Anatomie des Gehirns ift deswegen leider noch eine terra ignota. Better zeigt uns die gröbere Anatomie beffelben in den tieferen Theilen des Gehirns eine Menge munderbarer, fonderbar verschlungener außerer Formen, deren phyfiologische Deutung ebenfalls bis jest noch vollkommen rathfelhaft ift;\*) und auf feiner Dberfläche eine Reihe fonderbarer, tief einschneidender Windungen, in denen fich die beiden Sauptfubftanzen des Gebirns, die graue und weiße, mit einer großen Menge von Berührungspunkten begegnen und deren genauere Beschaffenheit und Bildung nach vergleichend anatomischen Untersuchungen ebenfalls, wie wir gefeben haben, in einer bestimmten Beziehung zu den feelischen Functionen ftebt. Die f. g. Ganglientugeln, das zweite biftologische Element der Nervenmaffe, welche fich namentlich in der grauen Substang des Gehirns und Rudenmarts vorfinden, zeigen gleichfalls manche Gigenthumlichkeiten und Berichiebenheiten des Baues. Sie find theils von Brimitivfafern umgeben, theils brudenartig durch diefelben verbunden, theils scheinen solche aus ihnen zu entspringen 2c. 2c. Es gibt fomit kein anderes thierisches Organ, welches auch nur annähernd an Feinheit und Abwechslung der Form dem Be-Ausnehmen konnte man bochftens die birn aleichkäme. Sinnesorgane, welche aber felbft wieder nur als Ausläufer des Centralnervenspftems, des Gehirns, anzuseben find.

<sup>\*) &</sup>quot;Wir finden im Gehirn Berge und Thaler, Bruden und Wafferleitungen, Balken und Gewölbe, Zwingen und Haden, Klauen und Ammonshörner, Baume und Garben, Harfen und Klangstäbe 2c. 2c. Niemand hat den Sinn biefer sonderbaren Gestalten erkannt 2c." (Huschke in feinem berühmten Werke: Schabel, hirn und Seele des Menschen.)

Endlich ift das Gebirn unter allen Organen erfahrungeges maß basienige, welches bas meifte Blut vom Bergen erhalt, und in welchem also ber Stoffwechsel am schnellften und regften vor fich geht. Auch find dem entsprechend die anatomischen Anordnungen der Blutgefäße des Gehirns febr eigentbumliche und complicirte. Bulett verfichern uns die Chemiter, daß die chemische Busammensegung des Gebirns feine fo einfache fei, als man bisher glaubte, fonbern daß in demfelben bochft eigenthumlich conflituirte chemische Rorper vorkommen, beren genauere chemische Ratur noch nicht bekannt ift, und welche fich in keinem andern organischen Bewebe in derfelben Beife wiederfinden; fo das Cerebrin Ja, man verfichert uns fogar, daß die und Lecitbin. chemische Conflitution der Nerven = und namentlich der Behirnmaffe nicht, wie dies bei den übrigen organischen Beweben der Kall ift, überall diefelbe, fondern im Gegentheil an verschiedenen Buntten eine wesentlich verschiedene fei, und daß es darnach icheinen muffe, als ob namentlich das Behirn aus mehreren oder vielen chemisch verschieden qusammengesetten Organen bestehe! Belche eigenthumliche Rolle die Gehirnfette zu spielen Scheinen, haben wir bereits im Eingange dieses Rapitels angedeutet. ber ift der Phosphor von der bochften Bedeutung für die chemische Conftitution des Gehirns, und das Befchrei, welches über Moleschott's bekannten Ausspruch: "Ohne Bhosphor fein Gedante!" erhoben wurde, beweift nur fur die wissenschaftliche Renntniflofigkeit ber Schreier. — Also scheint die anatomische und chemische Materialität des Gehirns, so unvollkommen auch dieselbe noch bekannt ift, doch schon an fich in keiner Beise geeignet, einen gultigen Ginwand gegen die ausgesprochene Anficht über das Berhaltniß von Beift und Stoff begründen zu fonnen. Beiter tommt indeffen hierbei noch der folgende wichtige Gefichtspunkt in Betracht, welcher uns beruhigen tonnte, felbft wenn bic anscheinende Ginfachbeit der Behirnmaterialität im Biber= fpruch mit ihren Leiftungen zu fteben ichiene. Die Natur versteht es, mit oft außerft geringen ober einfachen ftofflichen Mitteln Großes und mit denfelben Mitteln febr Berschiedenes zu leiften, je nachdem fie die mechanische Anort= nung der feinsten Theilchen gewiffer Stoffe fo oder fo ein= Die f. g. ifomeren Rorper find Rorper von volltommen gleicher chemischer Busammensepung, oft fogar von derselben Arpstallisationsform, welche dennoch sehr verschiedene Eigenschaften und ein fehr verschiedenes Berhalten gegen andere Stoffe zeigen. Go gibt es unter den f. g. Alfaloiden, Erpftallisationsfähigen Pflanzenftoffen von meift farter giftiger Birfung, einige, welche in ihrer Bufammenfegung eine volltommene chemifche Bleichheit befigen, dennoch aber auf den thierischen Organismus so verschiedenc Birtungen äußern, daß einige geradezu als Gegengifte an-Benauere Untersuchungen über die Lichtgesehen werden. brechungsfähigkeit der isomeren Rörper haben uns unzweifel= haft darüber belehrt, daß ihre Atome in verschiedener Beise gegeneinander gelagert fein muffen, und daß diese Berfchiedenheit der feinsten ftofflichen Lagerung die Berschiedenheit in ihren Eigenschaften bervorbringt. anscheinend fo fleine Urfachen eine fo bochgradige Berichiedenheit der Effette hervorzubringen im Stande find, wie follte man es für unmöglich halten durfen, daß Aehn= liches auch auf das Berhältnig von Gehirn und Seele influire! So find die Ganglienkugeln ber hirnrinde, welche ohne Zweifel bei den psychischen Borgangen betheiligt find, anatomisch nicht von benen zu unterscheiden, welche in den Ganglien des Unterleibs liegen; dennoch muß und fann es möglich fein, daß diefelben fehr verschiedene Birfungen entfalten. "Die Bolarisationserscheinungen des

Lichtes und ber Barme", fagt Balentin, "die magnetischen und diamagnetischen Berhältniffe zeigen an, daß die icheinbar gleichartigften Maffen wefentliche innere Berichiedenheiten der Atomengruppirungen darbieten. Die Natur arbeitet überall mit einer unendlichen Menge unendlich fleiner Größen 2c." Die fogenannten Contagien (Unftedungsftoffe gewiffer Rrantbeiten) beruben ohne Zweifel auf gang bestimmten materiellen Berbaltniffen berjenigen organischen Stoffe, welche ihnen als Trager bienen; bennoch war weber Chemie noch Mifroftop bis jest im Stande, Diefe Berhaltniffe aufzuklären und g. B. einen mit einem specifischen Contagium geschwängerten Giter von einem gewöhnlichen Broduft diefer Art zu unterscheiden. - Man denke bierbei auch noch an die mertwurdige Thatfache der Bererbung geiftiger oder forperlicher Eigenthumlichkeiten, Rrantheites oder Charafteranlagen von Eltern auf Rinder, Bererbungen, welche auch unter Umftanden vorfommen, wo von Ginfluffen der Erziehung, des Rusammenseins u. f. w. nicht die Rede Bie außerordentlich, oft beinahe verschwindend flein ift die Menge materieller Substang, welche vom Bater jur Beugung bes findlichen Reimes geliefert wird, einer Substang, welche für unfere diagnoftischen Gulfemittel überall gleiche Form und Busammensepung zeigt. Dennoch fiebt das Rind dem Bater ähnlich und zeigt forperliche oder geistige Gigenthumlichkeiten des Baters. Unendlich fein und unseren Sinnen vorerft ganglich unzuganglich muffen bier Die molekularen Berhaltniffe jener unbedeutenden Stoffmenge fein, die ale Trager gufunftiger geiftiger oder forperlicher Anlagen auftritt!\*) - Endlich und überhaupt durfen wir

<sup>\*)</sup> So lange man von ber Existenz ber f. g. Saamenthierchen, fleiner, nur durch bas Mifroftop mahrnehmbarer, schwanzförmiger und beweglicher Körperchen, welche

ih der Burudweisung jenes Einwandes niemals vergeffen, daß die feineren und feinften ftofflichen Berhaltniffe organischer Rorper, so viel Aufflärung diefelben auch burch Mitroftop und Chemie erfahren haben, uns doch nur ihren allergröbften Umriffen nach befannt find; von den innerften Buftanden des unendlich fleinen Stoffes befigen wir auch nicht die leifeste Uhnung und tonnen une daber feine Borftellung davon machen, welche Rraftwirkungen durch folche Ruftande ermöglicht werden mogen. Recht auffallend wird dieses Berhaltniß dem Arzte, welcher versuchen will, Befen gewiffer Rrantheiten zu ergrunden. In diefer Ergrundung verlaffen uns alle unfere diagnoftischen Gulfe: mittel auf's Bollfommenfte; Niemand ift im Stande, ein Blut, in welches ein gewiffer Rrankheitsftoff übergegangen ift, von einem gefunden zu unterscheiben; bennoch zweifelt fein gebildeter Urgt baran, bag dem Befen diefer Rrantbeit ftoffliche Beranderungen ju Grunde liegen, welche in ihren Birfungen den gangen Organismus ju gerftoren ver-So wenig aber unfere Untenntnig biefer Buftande uns das Recht gibt, auf das Borbandensein unbekannter.

das wesentliche Element des thierischen Saamens bilden und durch ihren unmittelbaren körperlichen Uebergang in das weibliche Ei die Befruchtung und die Möglichkeit der Weitersentwickelung dieses Gies bedingen — so lange man von deren Existenz nichts wußte, konnte jene merkwürdige Thatsache der Bererbung geistiger Eigenthümlichkeiten im Interesse der Annahme einer immateriellen Seele oder Seelensubstanz derswendet werden. Nach dem heutigen Stand unserer Kenntsnisse ist dieses nicht mehr möglich. Das Saamenthierchen dringt in das Ei ein und liefert hiermit eine ganz bestimmte, stofsliche Basis für die durch dasselbe übertragenen seelischen Anlagen, schneidet somit jeden Grund für die Behauptung, Geistiges könne auf anderem, als materiellem Wege, überstragen werden, vollkommen ab.

Dynamischer, nicht an den Stoff gebundener Rrafte gu fchließen, fo wenig tann die anscheinende Ginfachbeit ber Behirnmaterialität einen Einwand gegen bas von uns bargelegte Berhaltniß von Gebirn und Seele begrunden. hat man g. B. für unmöglich halten wollen, daß die geiftige Qualität des Bedächtniffes abhängig von oder bewirft Durch die Combination der Gehirnstoffe fein tonne, da, wie man fagte, Diefelbe etwas Bleibendes, das gange Leben hindurch Dauerndes, unendlich Complicirtes fei, während jene Stoffe fortwährend wechseln, fich verandern u. f. w. Aber dennoch laffen gerade in Bezug auf diefen Buntt, fo unerflärlich uns die Sache auch ihrem inneren Befen nach fein mag, die Thatfachen auch nicht den leifesten Zweifel darüber, daß das Gedächtniß nur Produkt materieller Combinationen fein tunn. Reine andere geiftige Qualität leidet mit gleicher Energie unter forperlichen Ungriffen des Bebirns, als gerade das Gedachtniß. Es ift befannt, wie faft alle f. a. Nachfrantheiten des Gehirnes in Folge beftiger traumatifcher Berletzungen oder auch innerer Erfranfungen gerade vorzugemeife das Gedachtniß betreffen und daffelbe vermindern oder in irgend einer Beife beeintrachtigen. Ja m n hat fogar die Beobachtung gemacht, daß mit Berluft einzelner Sirntheile bei Bermundeten einzelne Jahre oder Berioden aus dem Gedachtniffe ihres Lebens verschwunden Auch schwindet bas Gedachtniß an concrete Dinge bekanntlich um fo ferner, je weiter fich die Stoffmetamor= phofe des Gehirns zeitlich von ihnen entfernt. Das Greifenalter endlich bust, wie Jeder weiß, das Gedachtniß fast gang ein. - Allerdinge wechfeln die Wehirnftoffe, aber die Art ihrer Bufammenfegung muß eine bleibende und das individuelle Bewußtsein jedesmal in einer besondern Beife bedingende fein. Dag une das Innere Diefes Berhältnisses unerklärlich und unbegreiflich ift, beweiset auch

nicht das Geringste gegen die Thatsache an sich. Wer kann es erklären, daß gewisse Krankheitsanlagen vom Größvater auf den Enkel sich vererben, ohne im Bater zum Borschein zu kommen? Ist ein solcher Borgang nicht noch viel wundersbarer, als das Berhältniß von Gehirn und Gedächtniß? Dennoch zweiselt heute kein gebildeter Arzt daran, daß dersselbe nur durch stoffliche Berhältnisse bedingt sein kann, deren innere Gesche freilich uns gänzlich unbekannt sind und vielleicht immer bleiben werden.

Unter folden Umftanden baben wir fein Recht, Dem Stoff zu mißtrauen und ibm die Möglichfeit wunderbarer Effette abzusprechen, auch wenn feine Form ober Busammensettung anscheinend nicht allzu complicirt find. unter diefen Gefichtspunkten und im Sinblid auf die angeführten Thatsachen wird es uns vielleicht nicht allzu schwer werden die fo oft geläugnete Möglichkeit einzusehen, daß bie Seele Brodutt einer eigenthumlichen Bufammenfegung der Materie fei. Bir faunen den Effett nur darum an, weil uns nicht alle feine Triebfedern mit einem Male und im Zusammenhang vor Augen liegen. Rommt uns nicht eine daberbraufende Locomotive oft wie ein belebtes, mit Berftand und Ueberlegung ausgeruftetes Befen vor? reden nicht die Dichter von einem Dampfroß von einem Feuerroß? Die eigentbumliche Combination von Stoffen und Rraften lagt und unwillführlich Leben in der Maschine er-Gine Uhr, ebenfalls ein mechanisches Bert ber Menschenhand, bat, wie man ju fagen pflegt, ihren eigenen Ropf; fie geht, fie fteht oft in einer Beise, daß es uns erscheint, als handle fie willführlich. Wie unendlich rob und einfach aber ift die Combination von Stoffen und Rraften in diefen Maschinen im Bergleich ju der verwickelten mechanischen und chemischen Composition des thierischen

Drganismus!\*) Der Bergleich binft in febr vieler Beziehung und foll auch nichts beweisen; er mag uns vielleicht nur abnen laffen, wie die Borftellung, die Seele erzeuge fich aus materiellen Combinationen, möglich werden tann. bas Befen unferer Frage fann es uns indeffen volltommen einerlei fein, auf welche innere Beife ein folches Berhältniß überhaupt möglich wird; es ift genug, durch Thatsachen die Ungertrennlichkeit von Beift und Stoff, von Seele und Rorper, fowie die Rothwendigfeit des caufalen Berhaltniffes, in welchem beide zu einander fteben, nachgewiesen zu haben. Diefes Gefet ift ein folches, welches feine Ausnahmen erleidet und durch die ganze Thierwelt gleichmäßig feine Anwendung findet. Das fleinfte Infufionsthierchen zeigt Empfindung und Billen, somit geiftige Runc-. Ein Sonnenftrahl vertrodnet feinen Leib und lagt es damit fterben, d. h. den Effett feiner forperlichen Organisation, welche Baffer zu ihrer Erhaltung bedarf, verschwinden. In diefem Buftande fann es Jahre lang verbleiben, bis ein zufällig einfallender Tropfen Baffer mit der Beweglichkeit und Lebensfähigkeit der Materie auch jenen gangen Beift wieder aufwedt, welcher erftorben ichien;

<sup>\*)</sup> Der Bergleich bes menschlichen Organismus mit einer Majchine ruft, so oft er gemacht wird, sofort eine allgemeine
tugenbhafte und in allen Arten von Exclamation sich luftmachenbe Entrustung aller berufenen und unberufenen Febern
hervor — zum halben Ergößen eines verständigen Mannes.
Riemand hat etwas einzuwenden, und Jeder sindet es natürlich, wenn man die Thiere, wie dieses so häusig geschah
und geschieht, "belebte Maschinen" nennt. Nun ist aber
nichts leichter, als wissenschaftlich nachzuweisen, daß der
Mensch nichts weiter, als ein höchstorganisirtes Thier ist.
(Siehe das Kapitel: Thierseele.) Die einfache Consequenz
daraus kann sich Jeder leicht selbst ziehen.

das Thier lebt von Neuem, wie vordem, um vielleicht dasfelbe Schickfal bald noch einmal durchzumachen. Was soll
das nun für eine Seele sein, welche selbstkändig und unabhängig von der Materie lebt und wirkt! Wo war sie,
als die Materie im Todesschlase lag? — So unbegreislich
das "Wie" des Berhältnisses von Geist und Materie sich
darstellt, so wenig kann doch das "Daß" von verständigen
Leuten heute noch angezweiselt werden.

Ueber biefe gewaltige und mit lauten Bungen redende Thatfache haben die Philosophen und philosophischen Psycho= logen auf febr verschiedene Beije binauszukommen versucht - wie es uns icheint, jedesmal mit unglücklichem Erfolge. Einige fuchten fich damit zu helfen, daß fie zwar das factische Berhältniß der Busammengehörigkeit von Seele und Stoff anerkannten, aber den Menichen als ein poraugs= weise geiftiges Befen bezeichneten, deffen leibliches Wefen gewiffermaßen nur als ein untergeordnetes Un= hangfel der Seele betrachtet werden durfe. Mit solchen Redensarten, welche die Klarbeit der Frage in einem halben Nebel zu begraben denken, ift nicht das Mindefte im Intereffe ihrer Erfinder gewonnen. Das Berhältnig von Seele und Leib ift im Bangen ein ziemlich fest bestimmtes, und wenn es einmal icheint, als überwiege der Beift, ein anderesmal, als überwiege die Materie, fo find folche Unterschiede hauptfächlich nur als individuelle anzusehen. dem einen Menschen überwiegt die geiftige, bei dem andern die leibliche Ratur; den Ginen konnte man den Göttern, den Andern den Thieren vergleichen. Bom Thier bis jum bochftgebildeten Menschen zieht fich eine ununterbrochene Stufenleiter geiftiger Qualitaten. Stets aber bedingen fich Diefe beiden, Naturen dergeftalt, daß eine dirette Bergleidung zwischen beiden eigentlich gar nicht vorgenommen. fondern nur behauptet werden fann, fie feien ungertrennlich.

Welche innere Bidersprüche und Unlöslichkeiten dabei der innere Dualismus und die äußere unlösliche Aneinanderstettung von Geist und Materie dem Bewußtsein des Einzelnen mit sich zu führen scheinen, kann uns bei dieser rein factischen Frage natürlich nicht weiter bekümmern.

## Der Gebanke.

Der Gebante ift eine Bewegung bes Stoffe. Der Gebott.

Anlaß zu diesem Kapitel gibt uns die bekannte und vielgeschmähte Meußerung Bogt's: "Die Gedanken fteben in bemfelben Berhaltniß zu dem Gehirn, wie die Balle gur Leber oder der Urin ju den Rieren" - eine Meußerung, welche übrigens von Bogt felbst mit ben Borten eingeleitet wird: "um mich einigermaßen grob bier auszudruden." Dhne und dem allgemeinen Berdammungegeschrei, welches diese Neußerung in der wissenschaftlichen, publiciftischen und theologischen Belt gegen ihren Urheber zu Bege gebracht hat, auch nur entfernt anschließen zu wollen, können wir doch nicht umbin, diefen Bergleich febr fcblecht gewählt gu finden. Auch bei genauester Betrachtung find wir nicht im Stande, ein Analogon zwischen der Gallen = oder Urinsecretion und dem Borgang, durch welchen der Gedanke im Behirn erzeugt wird, aufzufinden. Urin und Galle find greife, mage und fichtbare Stoffe, obendrein Auswurfsftoffe, welche der Körper verbraucht hat und aus fich abscheidet, ber Bedante, ber Beift, die Seele dagegen ift nichts Daterielles, nicht felbst Stoff, sondern der zu einer Einheit vermachsene Complex verschiedenartiger Rrafte, der Effett eines Busamenwirfens vieler mit Kraften oder Gigenschaf-Benn eine von Menschenhand geten begabter Stoffe. fertigte Mafchine einen Effett erzielt, fich felbft ober andere

Rorper in Bewegung fest, einen Schlag ausübt, die Stunde zeigt ober bal. , fo ift biefer Effett , an fich betrachtet, boch in der That etwas febr wefentlich Berichiedenes von gewiffen materiellen Auswurfsftoffen, welche fie vielleicht Dabei producirt. Die Dampfmaschine bat in einem gewissen Sinne Leben und übt ale Refultante einer eigenthumlichen Combination mit Rraften begabter Stoffe eine Besammtwirfung aus, welche wir zu unferen 3meden benügen ober verwenden, ohne jedoch diese Birtung an fich feben, riechen, greifen zu tonnen. Der Dampf, den die Dafchine babei ausftößt, ift Rebenfache, bat mit dem, was die Dafchine bezwedt, nichts zu thun und fann als Materie gefeben, gefühlt u. f. w. werden. Riemanden wird es einfallen gu fagen, das Befen der Dampfmaschine bestehe darin, daß fie Dampf producire. In abnlicher Beife nun, wie die Dampfmafchine Bewegung bervorbringt, erzeugt die verwidelte organische Complication traftbegabter Stoffe im Thierleib cine Besammtsumme von Effetten, welche, ju einer Ginbeit rerbunden, von une Beift, Seele, Bedante genannt wird. Diefe Rraftesumme ift nichts Materielles, tann nicht burch Die Sinne unmittelbar mabrgenommen werden, ebenfo wenig wie jede andere einfache Rraft, Magnetismus, Electricitat u. f. w., fondern nur aus ihren Meußerungen er-Wir haben Rraft als eine Gigenschaft fchloffen werden. des Stoffes definirt und gesehen, daß beide ungertrennlich find; dennoch find beide bea fflich febr weit auseinanber liegend, ja in einem gewiffen Sinne geradezu einander negirend. Benigstens mußten wir nicht, wie man Geift, Rraft als etwas anderes, denn als Immaterielles, an fic Die Materie Ausschließendes oder ihr Entgegengeschtes des finiren wollte. Dem gegenüber find Galle, Urin nicht eine Gefammtfumme ideeller Araft-Effette, fondern felbst materielle Rörper, welche aus fraftbegabten Stoffen zusammengeset

7

und aus folden bervorgegangen find. Die Leber, Die Rieren muffen Stoffe abgeben, um jene Secrete zu erzeugen; das Gebirn gibt, um den Gedanten ju fecerniren. feinen Stoff ab, fondern behalt alle feine Stoffe, wenn auch in fteter reafter Bechselwirfung und Menderung, Auch das Gebirn erzeugt einen materiellen Stoff; es fecernirt die außerft geringe Menge fluffiger Substang, welche fich auf den Bandungen feiner inneren Soblen vorfindet, eine Menge, welche in franthaften Buftanden befannt-· lich fehr bedeutend werden tann. Aber diefe Secretion bat mit den pfpchischen Thatigfeiten bireft nicht bas Mindefte ju ichaffen, und Riemanden wird es heute einfallen, darin die Urfache oder auch nur ein Analogon des Gedankens gu erbliden. \*) 3m Gegentheil erweift fich Diefes Secret, in abnormer Menge erzeugt, der pfpchischen Thätigfeit geradezu feindlich. So ift das Gehirn wohl Trager und Erzeuger oder, beffer gefagt, alleinige Urfache des Beiftes, des Bedantens, aber doch nicht Secretionsorgan beffelben. Es producirt ein Etwas, das nicht abgeworfen wird, nicht materiell bleibend ift, fondern bas fich im Momente der Broduftion felbft wieder vergehrt. Die Secretion der Leber, der Rieren geht unbewußt, ungekannt, unbeauffichtigt von der höberen Rerventhätigfeit vor fich; fie erzeugt einen greifbaren Stoff; die Thatigfeit des Gehirns ift ohne Bewußtsein, ohne volles Bewußtfein unmöglich, fie fecernirt nicht Stoffe, fondern Rrafte. Alle vegetativen Functionen, der Athem, ber Bergichlag, das Berdauen, die Secretion der absondernden Organe geben im Schlafe ebenfowohl vor fich, als im Bachen; die Aeußerungen der Seele dagegen erlofchen augenblidlich, fie ftirbt mit dem Momente, wo das Gebirn

<sup>\*)</sup> Rant suchte bekanntlich ben Sig ber Seele in bem in ben Gehirnhohlen enthaltenen Baffer.

unter dem Ginflug einer langfameren Blutbewegung in den Buftand des Schlafes verfinft. Diefer Umftand deutet gugleich an, wie wenig die genannte Bergleichung julaffig ift. Rein anderes Organ, als das Gehirn, folaft, feines ermubet in feiner Thatigfeit, wie biefes, feines bedarf einer Beit der Abspannung und Rube - ein Umftand, ber eine fehr wesentliche Unterscheidung nicht nur zwischen jenen Drganen, fondern auch zwischen psphischer und mechanischer Thatigfeit überhaupt begrundet. Das Berg ichlagt, fo lange es Blut erhalt, die Maschine arbeitet, so lange fie Rahrung . bekömmt — beide ermuden nicht. Dagegen tann fich die Behirnfunktion nur eine Beitlang in ununterbrochener Thatigfeit erhalten; fie wird ichmacher und geht ju Grunde, fobald ihr der Bechfel mit Rube entzogen wird. Daffelbe gilt von denjenigen Organen, welche vom Gehirn aus durch Das animale Nervenspftem in Bewegung verfest worden, alfo von den willführlichen Musteln.

Rach den neueften Untersuchungen spielt eine Rraft, beren Meußerungen man bisher nur in der anorganischen Belt eclatant mahrnahm, die Glettricitat, auch bei den phyfiologischen Borgangen bes Rervenspftems eine febr wesentliche Rolle. Den rubenden Rerven umfreisen fortwährend elettrifche Strome. Diefe Strome horen fogleich auf, oder werden schwächer, sobald der Rerv auf irgend eine Urt gereigt oder in Thatigfeit verfest wird. Die Nerven find demnach nicht Leiter, fondern Erzeuger Diefes Erzeugen bort auf mit dem der Elektricitat. Thätigsein der Rerven, d. h. sobald Empfindung oder Bollen eintritt. Bipchifche Thatigfeit bat man barnach versucht, als latente Eleftricität zu definiren!? und ben Schlaf als entbundene elektrifche Funktion der Rerven! Bielleicht führt uns das einmal aufgestedte Licht ber

experimentellen Forschung zu vorher nicht geahnter naberer Kenntnig bes eigentlichen Wefens psychischer Funktionen.

Einen anderen Charafter erhält unsere Untersuchung, sobald wir darnach fragen, welche tiefere und mahre Sdee dem Bogt'ichen Ausspruch zu Grunde liegt. Diese Idee erbliden wir in dem, wofür wir im vorhergehenden Rapitel gablreiche Beisviele beigebracht zu baben glauben - in bem Befet, daß Beift und Behirn fich wechselseitig auf's Rothwendigste bedingen, daß fie in einem untrennbaren caufalen Berhältniß zu einander fteben. Wie es feine Galle ohne Leber, wie es feinen Urin ohne Rieren gibt, so gibt es auch teinen Bedanten ohne Bebirn; die Seelenthätigfeit ift eine Kunction der Gehirnsubstang. Diefe Babrbeit ift einfach, klar, leicht mit Thatsachen zu belegen und unwider= Die f. g. Acephalen ober Ropflosen find Rinder, welche mit einer f. g. rudimentaren (nur theilweisen) Gehirnbildung gur Belt tommen. Diefe erbarm= lichen Geschöpfe, welche für bas angeblich zwedmäßige . Sandeln der Ratur ein fehr ungunftiges Beugniß ablegen, find jeder geistigen Thatigkeit und Entwickelung vollkommen unfähig und fterben bald; denn es fehlt ihnen das wefentlichste Organ menschlichen Seins und Denkens. "Gewiffer ift daber Richts," fagt felbst Lope, "als daß die phyfischen Buftande forperlicher Elemente ein Reich von Betingungen darftellen fonnen, an welchen Dasein und Form unferer geiftigen Buftande mit Nothwendigfeit bangt."

Mit dem Stoff schwindet der Bedante!

"Barum," ruft Samlet in der berühmten Kirchhofsscene, "könnte das nicht der Schädel eines Rechtsgelehrten sein? Bo find nun seine Klauseln, seine Praktiken, seine Fälle, seine Kniffe? Barum leidet er nun, daß dieser grobe Flegel ihn mit einer schmutzigen Schaufel um den Sirnkaften schlägt, und droht nicht, ihn wegen Thatlich, keiten zu belangen?" — "Bo find nun deine Schwanke, armer Yorid? deine Sprunge, deine Lieder, deine Blige von Lustigkeit, wobei die ganze Tafel in Lachen ausbrach? Alles weggeschrumpft?"

## Sit der Seele.

Die moberne Raturwiffenschaft lagt feine Muthen, feinen Bumberglauben, feinen Simmel und feine hollen Speculationen auffommen.

Frauenftabt.

Das Gehirn ift nicht bloß Organ des Denkens und aller höheren Geistesthätigkeiten, sondern auch alleiniger und ausschließlicher Sit der Seele. Jeder Gedanke wird im Gehirn erzeugt, jede Art von Empfindung und Fühlung kommt allein in ihm zu Stande, jede Art von Willensanregung und willkührlicher Bewegung geht allein von ihm aus.

So einfach diese Bahrheit ift, so flar und unwiders sprechlich fie durch zahllose Thatsachen der Physiologie und Bathologie bewiesen wird, so langer Zeit bedurfte es doch, bis man zur Erkenntniß derselben kam, und so schwer hält es selbst heute noch der großen Mehrzahl der Richtärzte, sich von ihrer Richtigkeit zu überzeugen.

3mar erklärte schon Plato das Gehirn für den Sig der Seele. Aber sein Schüler Ariftoteles verlegte dieselbe in das herz. heraklit, Aritios und die Juden suchten fie im Blut, Epikur in der Bruft.

Unter den Reueren versetzte fie Ficinus wieder in das herz, Cartefius in die Birbeldruse, ein fleisnes, unpaariges, mit dem f. g. hirnsand angefülltes, im Schädelinneren gelegenes Organ; Sommering fand

fie in den Gehirnventrikeln, Kant in dem in den Gehirnhöhlen enthaltenen Baffer. Dann suchte man lange Zeit die Seele in irgend welchen einzelnen Theilen des Gehirns zu entdeden, ohne daran zu denken, daß fie nur in der Thätigkeit des ganzen Organs begründet sein könne.

Unter den Reuesten machte Ennemoser auf specusiativem Bege die scharffinnige Entdedung, daß die Seele im ganzen Körper fige, während der Bhilosoph Fisch er Teinen Zweisel darüber hegt, daß sie dem ganzen Rervenstyftem immanirt.

Die herren Philosophen sind sonderbare Leute. Sie reden von der Erschaffung der Belt, als wären sie dabei gewesen; sie definiren das Absolute, als hätten sie Jahres lang mit ihm zu Tische gesessen; sie plaudern über das Nichts und das Etwas, über das Ich und das Nichts Jch, über das Für-sich und An-sich, über die Universalität und die Singularität, über die Zergehbarkeit und die Schlechthinigkeit, über das unbekannte X u. s. w. u. s. w. mit einer Zuversicht, als hätte ihnen ein himmlischer Codex über diese Dinge und Begriffe die genaueste Auskunft gegeben, und verwässern und verschmieren die einsachten Besgriffe und Meinungen mit einem solchen Buste hochtrabender, gelehrt klingender, aber nichtssagender oder unverständslicher Borte und Redensarten, daß einem verständigen Manne Hören und Sehen dabei vergeht.

Aber bei alledem sind sie auf ihrer metaphysischen Sohe nicht selten so sehr von positivem Bissen entfernt, daß ihnen oft die komischsten Fehler unterlaufen. Um leichteften geschieht ihnen diese Unannehmlichkeit da, wo die Bhilosophie mit den Naturwissenschaften zusammentrifft und namentlich, wo diese letzteren in ihre metaphysischen Speculationen zerstörend einzugreisen drohen. So haben sich beinahe alle philosophischen Psychologen mit seltener Energie

V

und Kenntnissosseit gegen die Ansicht von dem Sit der Seele im Sehirn gewehrt und fahren, unbekümmert um die Fortschritte der empirischen Bissenschaften, in dieser Opposition fort. Fortlage, Berfasser eines dickleibigen Systems der Psychologie als empirischer Wissenschaft, welches im Jahre 1855 die Presse verlassen hat, sagt: "Es gibt gewisse Irrthümer im Menschengeist 26. Zu ihnen gehört noch gegenwärtig der Irrthum vom Sit der Seele im Geshirn". — hätte sich herr Fortlage die Mühe nehmen wollen, sich auch nur auf's Oberstächlichste in irgend einem handbuch der Physiologie umzusehen, so wurde er diese Neuserung wohl für sich behalten haben.

Der Philosoph Fischer in Basel sagt: "Daß die Seele dem ganzen Rervenspstem immanirt, beweift, daß sie an allen Orten desselben empfindet, wahrnimmt und wirkt. Ich empfinde den Schmerz nicht in einem Centralpunkt des Gehirns, sondern an Ort und Stelle."

Aber doch ift das, was Rifcher bestreiten will, gang unzweifelhaft fo. Die Rerven empfinden nicht felbft, fondern fie rufen Empfindungen nur dadurch bervor, daß fie die Eindrude, welche auf fie geschehen, jum Behirne binleiten. Bir empfinden den Schmerz nicht da, wo wir geschlagen oder verlett werden, sondern im Bebirn. Durchschneidet man einen Empfindungs-Nerven irgendwo im Berlaufe feiner Bahn zwischen Gebirn und Beripherie, fo bat in demfelben - Moment alle und jede Empfindungs . Kabigfeit derjenigen Rorpertheile, ju denen jener Rerve bingebt, aufgehört - aus feinem andern Grunde, als weil die Leitung jener Eindrude jum Gebirn durch Bermittlung jenes Rerven nun nicht mehr möglich ift. Jeber Menich, der teine genaueren Renntnisse von den physiologischen Borgangen in den Nerven bat, meint, er verspure das hungergefühl im Magen. Dennoch ift diefes nicht fo, und nur

Das Gehirn allein ift im Stande, jenes Gefühl jum Bewußtsein zu bringen. Schneidet man ben Rerven, welcher Webirn und Magen verbindet, aus, fo hat der hunger ein Ende und fehrt niemals wieder. Eben fo wenig entfteht Der Merger in Der Leber oder der Muth in der Bruft, fondern nur im Bebirn. Das Berg, welchem der Sprach. gebrauch eine fo große Menge von Empfindungen gufchreibt, hat mit feelischen Actionen auch nicht das Leiseste zu thun. Es ift nichts weiter, als ein bobler Rustel, welcher bas' Blut auf- und abwarts treibt. Daß feelische Empfindungen burch fein ichnelleres ober langfameres Schlagen ober durch gemiffe Befühle in ihm angezeigt werden, geschieht mit Bulfe eines Rerven, welcher Berg und hirn verbindet. Diefe Uebertragung bort auf, fobald jener Rerve gerftort Bir feben nicht mit dem Auge oder mit bem murde. Augennerven, sondern mit dem Gebirn. Schneidet man Den Augennerven durch und zerftort damit feine Leitungs. fähigfeit, fo bat alles Seben ein Ende. Daffelbe gefchiebt, fobald man die f. g. Bierhugel, einen Theil des Gehirns, bei einem lebenden Thiere ausschneidet, obgleich feine Augen felbft dabei volltommen wohl erhalten find.

Rur die Gewohnheit und der äußere Schein haben uns zu dem falfchen Glauben verleitet, wir empfänden an derjenigen Körperstelle, welche von dem äußeren Reize getroffen wird. Die physiologische Bissenschaft bezeichnet dieses merkwürdige Berhältniß als das "Geset der excentrischen Erscheinung." Bir verlegen nach diesem Gesete unsere im Gehirn zu Stande gebrachte Empsindung fälschlich nach dem Orte, wo wir den Reiz einwirken sehen. Deßewegen ist es auch ziemlich einerlei, auf welcher Stelle seines Berlaufs ein Nerve von einem Reiz getroffen wird; wir empsinden den letzteren immer nur an der peripherischen Ausbreitung des Nerven. Stoßen wir uns an den Ellenbogen-

þ

Rerven, fo empfinden wir den Schmerz nicht im Ellenbogen, sondern in den Kingern. Drückt ein Knochenauswuchs auf einen aus der Schadelhöhle austretenden Befichtenerven, fo bat der Rrante die unerträglichften Befichtsichmergen, obgleich die peripherischen Nerven des Gefichts gang gefund Schneidet man einen Sautlavven aus der Stirn und transplantirt ibn auf die Rafe, fo empfindet der Operirte, wenn man feine neue Rafe berührt, es fo, als ob man feine Stirne berührt batte. Reizt man bei einem ausgeschnittenen Auge den Sehnerven, so hat der Operirte Die Empfindung von Licht und Feuer, obgleich fein Muge Amputirte haben ihr ganges nichts mehr feben fann. Leben hindurch bei Bitterungswechsel Schmerzen in Dem abgeschnittenen Urm oder Fuß, obgleich derfelbe nicht mehr porbanden ift; fie greifen oft, obne daran zu denken, nach demfelben, weil fie irgend eine Empfindung darin verfpurt Bollte man einem Menschen alle Extremitaten abichneiden, er wurde nichtsdestoweniger alle empfinden.

Rach diesen Erfahrungen kann es nicht zweifelhaft sein, daß im Innern des Gehirns eine bestimmte Topographie existiren muß, mit deren Hulfe die verschiedenen Empfinsdungen der tausend verschiedenen Körperstellen in einer getrennten Weise zu Stande kommen. Jede Körperstelle, welche gesondert empfunden werden kann, muß auch im Gehirn eine ihr genau entsprechende Stelle besigen, welche sie gewissermaßen vor dem Forum des Bewußteins. vertritt. Leicht geschieht es, daß eine einem solchen Centralpunkt von ihrem betreffenden Rerven zugeführte Erregung sich nicht auf diesen Punkt beschränkt, sondern auch noch einigen zunächst gelegenen Empfindungsmittelpunkten mitstheilt. Auf diese Weise entstehen die s. g. Nitempfins dungen. Leidet Jemand an einem hohlen Zahn, so

schmerzt ihn gewöhnlich nicht bloß der Bahn, sondern die gange entsprechende Bange.

Bas von den Empfindungen, gilt gang in berfelben Beife von den Anregungen des Billens. Richt in den Musteln, fondern nur im Gehirn regt der - Bille irgend eine Bewegung an, nur in biefem tonnen Billensacte ju Stande fommen. Die Rerven find bie Leiter Diefer Erregung, gemiffermagen Die Boten, welche Die Befehle des Gebirns den Musteln überbringen. Berftort man diefe Leitung, fo bort jede Billensaction auf. Rudenmarketrante werden labm an den Rugen, weil diese Rranfbeit die Rervenverbindungen zwischen ihnen und Gebirne unterbricht. Gin Schlagfluß ift ein Austritt einer größeren Menge von Blut aus den Gefägen des Bcbirns in das Innere deffelben. In demfelben Momente, in welchem diefer Austritt in binreichender Menge gescheben ift, um die Behirnfunktion an diefer Stelle aufzuheben, bort auch in der gangen entsprechenden Rorperhalfte bes Rranfen jede Urt von Empfindung und Willen vollftandig Ber hatte noch nicht den traurigen Buftand eines vom Schlage Betroffenen beobachtet? Bang Diefelben Buftande bewirft eine fünftliche Trennung des Rudenmarts bei lebenden Thieren an allen unterhalb der Durchichnittsftelle gelegenen Rorpertheilen.

Bie die empfindenden, so mussen auch die Anfänge der durch den Billen bewegten Nerven im Gehirn in einer gewissen Weise topographisch ausgebreitet liegen, um einzeln für sich durch den Willensimpuls in Bewegung gesetzt wers den zu können. Man hat dieses Berhältniß sehr passend mit den Tasten eines Claviers verglichen, auf denen der Wille spielt. Wie der Clavierspieler, so bedarf auch der Wille einer langen Uebung und Gewohnheit, um dies Spiel zu erlernen und jedesmal durch den Anschlag ges

sonderter Tasten gesonderte Bewegungen zu erzeugen. Sehr häusig gelingt ihm dieses nicht, er schlägt mehrere Tasten gleichzeitig an und erzeugt auf diese Beise die s. g. Mitbewegungen. Bir wollen z. B. einen Finger bewegen, und bewegen statt dessen alle. Das Grimassensichneiden beim Reden beruht auf dem Princip der Mitbewegung. Am häusigsten sind die Mitbewegungen an ganz jungen Kindern zu beobachten, welche noch nicht gelernt haben, ihre Willensthätigkeiten zu isoliren. Will ein solches Wesen die einsachte Bewegung aussühren, so bewegt es den ganzen Körper.

Boren wir einen weiteren Philosophen mit feinen Ginwendungen:

herr Professor Erdmann in Salle sagt in seinen psychologischen Briefen:

"Die Unsicht, daß die Seele im Gehirn fite, mußte, consequent durchgeführt, zum Resultate haben, daß, wenn der ganze übrige Leib dem Kopf genommen wird, die Seele in ihm fortezistiren kann!"

In der That wurde dieses auch unzweifelhaft so sein, wenn wir im Stande wären, auf fünftliche Beise die dem Gehirn zu seiner Ernährung und Instandhaltung ganz unsumgänglich nothwendige Bechselwirfung mit dem vorübersströmenden Blute in einem abgeschnittenen Kopfe fortdauern zu lassen. Indem aber diese Trennung stattsindet, hört natürlich augenblicklich alle und jede Blutzusuhr von Seiten des Herzens auf, und damit jedes Bewußtsein, jede Gehirnsfunction, jede seelische Thätigkeit, jedes Leben.

Man hat einige wenige Beispiele von Menschen, denen ein verrenkter Halswirbel das obere Rückenmark derart zussammengedrückt hatte, daß alle durch daffelbe geschehende Berbindung zwischen Körper und Gehirn aufgehoben war. Athem und herzschlag und damit die Ernährung des Ge-

hirns konnten dabei, wenn auch mangelhaft, fortbestehen. Solche Unglückliche sind lebendig todt. Der ganze Körper ift vollkommen empsindungs und willenlos, eine Leiche; nur der Kopf lebt mit seinen ihm zunächst gelegenen und durch besondere Nerven von ihm versorgten Theilen. Das geistige Sein aber bleibt bei derartig Berswundeten jedesmal vollkommen ungestört; sie sind Lebende Leichname.

Die Ansicht, daß das Gehirn Sig der Seele ift, ift eine derart über jeden Zweifel erhabene, daß bereits feit langer Zeit die gesetzlichen Bestimmungen über die Mißgeburten darnach eingerichtet worden sind. Gine Mißgeburt mit einem Körper und zwei Köpfen zählt für zwei Bersonen, eine solche mit einem Kopf und zwei Körpern nur für eine Person. Mißgeburten ohne Gehirn, s. g. Acesphalen, haben gar keine Personlichkeit.

Herr Ennemoser endlich hat gefunden, daß die Seele im ganzen Körper fist. Wäre herr Ennemoser viel-leicht einmal mährend seines Lebens in den Fall gekommen, sich ein Bein mussen abschneiden zu lassen, so wurde er mit wohl nicht geringer Verwunderung die Erfahrung an sich gemacht haben, daß seine Seele dadurch nichts an Gehalt oder Umsang verloren hätte!

In neuester Zeit hat man innerhalb der physiologischen Bissenschaften selbst den bisher allgemein gültigen Sat von dem alleinigen Site der Seele im Gehirn dahin einzuschränken versucht, daß man, auf Bersuche an Thieren gestützt, auch dem Rückenmark Antheil an der Empfindung und willkührlichen Bewegung zuschrieb. Iene Bersucke sind dafür nicht beweisend, und die gegentheiligen Gründe so start und allgemein, daß die Wissenschaft bis jett sich in keiner Weise bewogen fühlen konnte, jene Einschränkung anzunehmen.

Endlich tonnen wir nicht übergeben, daß man baufig pon verschiedenen Seiten ber behauptet bat, die Seele fonne bisweilen unter besonderen Umftanden und für furze Reit ibren Sit im Bebirn verlaffen und in einem andern Theile des Rervenspftems ihren Blat einnehmen. Als ein solcher Theil wurde namentlich das f. g. Sonnengeflecht, eine im Unterleibe gelegene Berfchlingung des f. g. fym = pathifchen Rerven, angefeben. Diefer Rerve lauft in zahlreichen Berschlingungen und Ausläufern langs ber Birbelfaule berab, verbindet fich nur durch wenige Kadchen mit dem Cerebrospinalnervenspftem und zeigt in allen feinen Functionen eine berartige physiologische Gelbftftanbigfeit, daß die von ihm versorgten Organe in normalen Buftanden der Einwirfung der Bipche gang entzogen find und ibre Runctionen auf eine dem Bewußtsein entzogene und vom Bollen durchaus unabhängige Beife vor fich geben laffen. Mit feelischen Actionen hat diefer Nerve nicht das Leisefte ju thun, und noch niemals hat die phyfiologische Wiffenschaft derartige Meußerungen an ihm bei Mensch oder Thier nachweisen fonnen.

Nichtsdestoweniger hat man keinen Anstand genommen, diesen unschuldigen Rerven jum Mitschuldigen der mystischen und speculativen Sünden unseres Zeitalters zu machen und demselben einen Theil derjenigen Erscheinungen aufzuburden, welche man als das s. g. Nachtleben der Seele zu bezeichnen pstegt. Er sollte es z. B. möglich machen können, daß Somnambule verschlossene Briefe lesen oder die Uhr anzugeben wissen, welche man ihnen auf die Magengrube legt. — Bir sehen uns genöthigt, auf die hauptsächslichsten der dahin gehörenden Erscheinungen etwas näher einzugehen, nicht allein, um unseren Sat, daß das Gehirn ausschließlich Sitz und Organ der Seele sei, zu retten, sondern noch mehr aus einem andern Grunde. Man hat

einen Theil jener Ericheinungen, vor Allem aber das f. a. Bellfeben, dazu benuten wollen, um das Dafein übernatürlicher und überfinnlicher Rrafte und Erfcheinungs. weisen daran nachzuweisen; man bat bier den fichern, wenn auch dunteln Bertnüpfungepuntt zwischen Beifter = und . Menschenwelt finden wollen; ja man ift fo weit gegangen, Diefe Erscheinungen gewiffermagen als die Pforte ju bezeichnen, burch welche es ben Menichen vielleicht fvater gelingen merbe, über bas transcendente Dafein, über Die Wefete des Beiftes und über perfonliche Fortdauer unmittelbare Aufschluffe zu erhalten. Alle diese Dinge nun find por dem Auge der Biffenschaft und der thatsachlichen Forichung nichts weiter ale leere Phantafiefpiele - Phantafiefpiele, deren die menschliche Ratur einmal zu bedürfen scheint, um ihren unauslöschlichen Hang zum Wunderbaren und Ueberfinnlichen zu befriedigen. Diefer Sang hat bereits Die tollften Berirrungen des menfchlichen Beiftes bervorgerufen. Scheint es auch manchmal, ale habe die fortschreitende Biffenfchaft und Aufflärung feinen Ausbrüchen ein gemiffes Riel gefett, fo bricht derfelbe ploglich wieder mit um fo größerer Bewalt an irgend einer Stelle hervor, an der man ihn am wenigsten vermuthet hat -- gleich als wolle er fich fur eine lange Rube nun doppelt entschädigen. Die Begebenheiten der letten Jahre find ein recht ichlagendes Beiiviel für diefe Babrbeit. Bas der Glaube an Beren und Bauberer in früheren Jahrhunderten, mas das damalige Teufelswesen und Befeffensein, was der Bampprismus und Aehnliches mar, das tritt uns heute unter einer etwas gefälligeren Form als Tifchrudungs-Manie, als Beifterflopfen, als Pfpchographie, als Somnambulismus u. f. w. entgegen. Die Gebildeten meinen wohl manchmal, der Glaube an wunderbare oder überfinnliche Dinge fei ein befonderes Borrecht der ungebildeten Rlaffen, aber die Beschichte der

Fluidomanie hat wieder einmal recht schlagend das Gegenstheil dargethan. Doch hatte es dieses Beweises nicht einsmal bedurft. Wie viele Gebildete weigern sich, an einem Tische mit 13 Personen Blatzu nehmen! Wie Viele halten den Freitag für einen Unglückstag oder sehen bei einem Ausgang ein unheilverfündendes Zeichen in dem Besegnen gewisser Thiere! Welches Glück macht fortwährend in allen Klassen der Gesellschaft das Treiben der Magenetiseure, Hellseher, Wunderdoctoren 2c.!

Unter die das f. g. Nachtleben der Seele constituirenden Erscheinungen pflegt man nun gewöhnlich zu rechnen:

Das Bersehen der Schwangeren, den thierischen Magnetismus mit der ihn begleitenden Erscheinung des Hellsehens oder der Clairvonance, die Zustände des Schlafs,
des Schlaswandels und der Schlaftrunkenheit, die Ahnungen,
das zweite Gesicht, die Geistererscheinungen, endlich die s. g.
sympathetischen oder Bunderkuren.

Das Bersehen der Schwangeren hat keine weitere Bedeutung für unsere Untersuchung und wird heute von den besten Autoritäten ziemlich allgemein in das Gebiet der Mährchen verwiesen.

Der magnetische Schlaf, welcher bald durch länger fortgesetzes körperliches Bestreichen hervorgerusen wird, bald auch ohne solches und ohne bestimmte äußere Beranlassung als s. g. Idiosomnambulismus auftreten soll, hat angeblich in seinem Gesolge Zustände unbewußter geistiger Etstafe, welche sich bisweilen und bei einzelnen bevorzugten Bersonen, namentlich Weibern, bis zu einem wirklichen s. g. Hellsehen steigern kann. In dem Zustande der Etstafe sollen die betreffenden Bersonen höhere, ihnen nicht natürliche Geisteskräfte entfalten, in fremden Sprachen und mit sließender Zunge, in anderen und gebildeteren

Dialecten, ale ihnen fonft eigen, und über Dinge reden, die ihnen oft im Bachen ganglich unbekannt find. Magnetische foll etwas Aetherhaftes, Bertlartes in feinem gangen Befen baben und dadurch an feine nunmehr eingetretenen unmittelbaren Begiehungen gum Ueberirdifchen erinnern, feine Stimme foll wohlflingend und feierlich fein. Steigert fich diefer Buftand bis zum eigentlichen Bellfeben, fo werden angeblich richtige Bahrnehmungen über Dinge gemacht, welche außerhalb des natürlichen Bereichs der Sinne liegen, verschloffene Briefe gelefen, die Stunde anwelche eine auf die Magengrube gelegte Ubr anzeigt, die Gedanken Undrer errathen, in die Bufunft und in die Ferne gefehen u. f. w Endlich geben folche Berfonen bisweilen Austunft über himmlische und jenseitige Dinge, die Einrichtung von Bolle und himmel, die Buftande nach dem Tode u. f. w., wobei man indeffen die Bemerkung gemacht hat, daß diese Aussagen jedesmal merkwürdig mit den Glaubensanfichten derjenigen Seelforger oder Rirchen übereinstimmten, unter beren Ginfluß fich ber ober die Somnambule befand.

Das hellsehen ift nun zwar seiner heutigen Form, nicht aber seinem Besen nach eine Erfindung der Neuzeit. Die auf dem Dreifuß der Griechen weissagende Bythia war eine hellseherin in antiker Form, der ihre Antworten in derselben Beise soufflirt wurden, wie unsern modernen Somnambulen. Im Mittelalter führten namentlich die verschiedenen Ausbrüche religiösen Bahnsinns dersartige Erscheinungen von Inspiration in ihrem Gefolge. Ein interessantes Beispiel dieser Art liefert die oft beschriesbene Geschichte der s. g. Exaltirten in Languedoc.

Es fann nun gar feinem wiffenschaftlichen 3meifel unterliegen, daß alle Fälle und Borgebungen von wirk- lichem Bellfeben auf Betrug oder Täuschung beruben. Ein

Bellfeben, d. b. ein Babrnehmen außerhalb des naturlichen Bereichs ber Sinne, ift aus natürlichen Grunden eine Unmöglichkeit. Es ift ein Naturgefet, dem Riemand Sohn iprechen tann, daß man jum Sehen der Augen, daß man jum Boren ber Dhren bedurfe und daß den Sinnen eine gemiffe raumliche Beschrantung auferlegt ift, welche nie nicht Riemand fann einen verschloffenen, überichreiten fonnen. undurchfichtigen Brief lesen, oder von Europa nach Amerika sehen, oder in die Zukunft blicken, oder die Gedanken Underer errathen, oder mit geschloffenen Augen feben, mas um ihn vorgeht. Diefe Bahrheiten beruhen auf Raturgeseten, welche unumftöglich find, und von benen man nach Analogie natürlicher Gefete überhaupt fagen fann, daß fie feine Ausnahmen erleiden. Alles, mas wir miffen, miffen wir nur durch die Sinne, und das Einzelne jedesmal nur mit Bezug auf einen gang bestimmten Sinn, mit beffen Unthätigkeit auch alle und jede Erkenntniß ein Ende haben muß, welche durch ihn erworben wird. Ueberfinnliche und übernatürliche Dinge und Fähigkeiten gibt es nicht und bat es nie und nirgends gegeben. Und es fann fie auch niemals geben, weil dadurch die ewige unverrudbare Befetmäßigfeit der Ratur aufgehoben murde. So menig wie ein Stein jemale andere fallen fann, ale gegen ben Dittelpunkt der Erde, fo wenig fann ein Menich mahrnehmen, obne feine Sinne zu gebrauchen. In der That konnte auch niemals ein folder Berftoß gegen die Gefesmäßigfeit der Natur constatirt, d. h. von verständigen und vorurtheilslofen Leuten mit Sicherheit beobachtet werden. Beifter, Befpenfter und Bunder find bis jest nur von Rindern oder von einfältigen und abergläubischen Menichen geschen Sobald man folden angeblichen Ueberfinnlichkeiten worden. auf den Leib ging, gerrannen fie in Richts. Alles, mas man von dem hereintragen einer höheren oder Geisterwelt

in die unserige, oder von dem Dasein abgeschiedener Geister gefabelt hat, ist ein volltommener Unfinn, und noch niesmals ist ein todter Mensch wiedergekommen. Es gibt weder Tischgeister, noch sonstige Geister. Für den durch Beobsachtung und Empirie gebildeten Naturforscher existirt über diese Wahrheiten kein Zweisel, die stete Beschäftigung mit der Natur und ihren Gesetzen hat ihm deren Ausnahmsslosisteit zur innigsten Ueberzeugung gemacht. Anders freislich denkt die Mehrzahl der Menschen, und ihnen kann nur durch Belehrung geholsen werden.

In Uebereinstimmung mit diefer allgemeinen wiffenschaftlichen Unmöglichkeit des Bellfebens haben denn auch der That alle faktischen und durch nüchterne ober zuverläffige Beobachter angestellten Brufungen und Unterfuchungen angeblicher Bellfebereien Diefelben als auf Betrug oder Taufdung beruhend nachgewiesen. Die medicinische Afademie in Baris hat fich bekanntlich schon vor einer Reibe von Sabren die Dube genommen, eine Ungahl folder Fälle einer miffenschaftlichen Brufung zu unterwerfen; fie ftellten fich alle als Betrug beraus, und es fonnte auch nicht ein einziger Fall einer geschehenen Wahrnehmung außerhalb des natürlichen Bereichs der Sinne conftatirt werden. Diefelbe Atademie feste im Jahre 1837 einen Breis von 3000 Franken mabrent drei Jahren fur Denjenigen aus, ber durch ein Brett wurde lefen konnen. Niemand gewann den Breis. In einem der letten Jahre machte in Benf eine dazu ernannte miffenschaftliche Commission Bersuche mit herrn Laffaigne und Frau Brudence Bernard, einer in Paris febr berühmten Bellfeberin, welche aber auch in allen Studen ganglich verungludten. Ergriff man die nothigen Borfichtsmagregeln, um Betrug unmöglich zu machen, fo batte bas Bellfeben ein Ende. Bon dem berühmten Bellieber Alexis in Baris, welcher

ben Leuten die Ropfe verrudt und die Geldbeutel erleichtert, weiß man, daß er in allen Sotels feine Agenten unterhalt, welche ihn von den Berhältnissen der ankommenden Fremden Berfaffer felbft batte Belegenheit, die genaue untertichten. Beobachtung einer Bellfeberin vorzunchmen, von welcher merkwürdige Dinge erzählt wurden, und zwar unter Umftanden, wo an einen Betrug von Seiten ihres Magnetis seurs nicht wohl zu denken war. Das hellsehen mißglückte biefer Dame fo febr, daß aber auch alle Angaben, welche fie machte, falich oder fo unbestimmt ausgedrückt maren. daß sich nichts daraus entnehmen ließ. Dabei brachte sie während diefes Buftandes fortwährend die lächerlichften Entschuldigungsgrunde für ihre Berfeben vor. Als ihr das Bellfeben nicht gludte, jog fie es vor, in einen Buftand himmlischer Efftase zu gerathen, in welchem fie mit ihrem "Ange" ober Schupengel fprach und religible Berfe berfagte. In diesem letteren Gedicht blieb fie einmal fteden und fing , um ihrem Gedachtniß nachzuhelfen, die Strophe wieder von vorn an. Dabei zeigte fie in der Efftase nichts weniger als bobere geiftige Sabigfeiten, ihre Sprache war gewöhnlich, ihre Ausdruckweise unbeholfen und ungebildet. Berfaffer ging mit der Ueberzeugung weg, daß diefe Berfon eine Betrügerin mar, welche ihren Schupberrn binter's Licht führte. Dennoch waren mehrere Berren der Befellichaft nicht von dem Betruge überzeugt!!

In den Annalen der gerichtlichen Medicin find zahlereiche Fälle solcher Art verzeichnet, welche wegen Betrügerei und Kurpfuscherei angeblicher Somnambulen zu gerichtlichen Untersuchungen Anlaß gaben. Alle diese Fälle stellten sich bei genauer Untersuchung und Beobachtung als auf Täuschung oder Betrug beruhend heraus. Louise Braun, das bekannte "Bundermädchen" aus der Schifferstraße in Berlin, welches im Jahr 1849 Tausende anlockte und

fogar berufen murde, um einen blinden Ronig wieder febend zu machen', murbe vier Jahre barauf (1853) vom Schwurgericht als gemeine Betrügerin verurtheilt. In Bente's Beitschrift für Staats-Arzneikunde erzählt Dr. Bittike in Erfurt die Geschichte einer Somnambulen, welche nach mannigfachen Betrugereien durch Bellfeben und Rurpfufdereien durch ein niederes Gericht auf das Gutachten der Merate und des Medicinal-Collegiums bin zu einem Jahre Buchthaus und Ausstellung verurtheilt worden war. Dennoch hob das Dberlandsgericht das Urtheil auf, weil es in der Ueberzeugung von der wirklichen Betrugerei jener Berfon nicht feststehen zu burfen glaubte, worauf dann die Birthichaft naturlich auf's Neue und in erhöhtem Dage fortging. Die Berfon verdiente viel Geld, und bei noch. maliger Untersuchung gab Dr. Bittde nach genauer und langer Beobachtung fein Gutachten auf Simulation und Betrug ab. Diefe Betfon, eine ungebildete Bauerin, machte Berfuche, in fremden Sprachen ju reden, einen boberen Dialett anzunehmen, bochdeutsch ju fprechen, geiftliche Reden zu halten u. f. w., wodurch fich in der That Einige täufchen ließen. Bei genauerer Unficht aber ftellte fich bas Bange als Betrug beraus.

Nach Allem diesem kann es nicht zweiselhaft sein, daß solche übersinnliche und übernatürliche Geistesfähigkeiten nicht bestehen können und niemals bestanden haben, und daß die Behauptung, die Seele stückte sich bei solchen Zuständen aus dem Gehirn in den sympathischen Nerven und verrichte dort unbewußt ihr nicht natürliche Dinge, nichts weiter als eine Phrase ist. "Nichts," sagt hir schel, "ist für den Deutschen unwahrscheinlich genug, daß er nicht eine Theorie dazu erfände."

Die sympathetischen oder Bunderkuren beruben alle auf Betrug oder Einbildung. Ihr Reich ift so weit wie die Belt und so alt wie die Geschichte. Etwas Genaueres über ihre natürliche Unmöglichkeit fagen zu wollen, ware Beleidigung gegen den Berftand unserer Lefer.

Daffelbe gilt von den Geistererscheinungen, ganz einerlei, in welcher Gestalt fie auftreten mögen — ob als Gespenster oder Tischgeister oder als Weinsbergische Dämonen.

Das Nachtwandeln (Schlaswandel, Mondsucht, eigentlicher Somnambulismus) ist ein Zustand, welcher leider noch sehr wenig durch genaue und zuverlässige Beobachtungen aufgeklärt ist, obgleich dieses wegen seines hohen wissenschaftlichen Interesses sehr zu wünschen wäre. Indessen wird man auch ohne eine genauere Kenntniß desselben im Stande sein, die mährchenhaften und abenteuerlichen Dinge, welche von den Nachtwandlern erzählt werden, als Fabeln zurückzuweisen. Kein Nachtwandler kann an Wänden hinaussauseisen. Kein Nachtwandler kann an Wänden hinaussauseisen verrichten, welche seine Fassungskraft übersteigen und dgl.

"Nun läugne man noch," fagt Ule, "daß die Sinneswahrnehmung die Quelle aller Bahrheit und alles Frrthums, daß der Menschengeist ein Produkt des Stoffwechsels sei!"

## Angeborene Ideen.

Nihll est in intellectu, quod non fnerit in sensu. — — "Es ift in unferm Berftande Richts, mas nicht eingezogen mare durch bas Thor ber Sinne." — "Der benfende Menich ift Die Summe feiner Sinne."

Dolefcott.

Die Frage, ob es angeborene Anschauungen, Ideen, idées innées (Boltaire), innate ideas (Lode) geben konne, ift eine alte und nach unferer Unficht eine ber wichtigften philosophischer Naturbetrachtung. Sie entscheidet jum Theil darüber, ob der Mensch, Produkt einer boberen Belt, Gestalt und Umfang Diefes Dafeins nur als etwas feinem innerften Befen Fremdes und Meußerliches empfangen hat, mit der Tendeng, die irdifche Gulle abguschütteln und zu feinem geistigen Ursprung gurudzukehren, oder ob derfelbe feinem geistigen sowohl, wie feinem forperlichen Befen nach mit der Belt, die ihn erzeugt und empfangen bat, in einem nothwendigen, untrennbaren Busammenhang ftebt, und ob er fein eigenstes Befen von Diefer Welt felbft in einer Beife empfangen bat, daß es nicht von ihr losgeriffen werden fann, ohne damit zugleich fich felbst aufzugeben - ähnlich der Bflange, welche ohne ihren mutterlichen Boden nicht fein fann. Die Frage ift zugleich eine folche, welche nicht in allgemeinen philosophischen, nicht zu zerstreuenden Nebeln verschwimmt, sondern welche, wenn wir uns fo ausdruden durfen, Fleisch und Bein bat, . und auf Grund empirischer Thatsachen und ohne Bortgeflingel erörtert und entichieden werden fann. find es auch hauptfächlich die Englander und Franzofen gewesen, welche diese Frage aufwarfen und discutirten, denn Beift und Sprache biefer Nationen erlaubt nicht jene nichtes fagende Spielerei mit Begriffen und Borten, welche die Deutschen häufig "Bhilosophie" nennen, und durch welche fie fich fälschlicher Beise berechtigt glauben, andere Nationen über die Achsel anzuseben. Bas man die "Tiefe des deutschen Beiftes" nennt, ichien uns ftets mehr eine Unflarbeit des geiftigen Baffers, als eine wirkliche Unergrund-Man bat oft, und gewiß mit Recht, den lichkeit zu fein. Rath gegeben, die philosophischen Berke der Deutschen in eine fremde Sprache zu überfegen, um fie vom unnöthigen und unverftandlichen Unbangfel ju befreien; wir vermuthen, es mochte bei diefer Feuerprobe das Meifte auf dem Sieb Richts ift widerlicher, als jence anscheinend liegen bleiben. tiefgelehrte philosophische Befen, welches sich mit Soblheit bruftet und glucklicherweise in unferen Tagen einen machtigen Damm in dem festen und von taufend Erfolgen gefronten Auftreten der empirischen Wiffenschaften gefunden bat. dem Borbeigug jener furgen Glangperiode Begel'icher Offenbarungs = und Modephilosophie schleichen unsere deutschen Philosophen heute ziemlich betrübt einher und muffen es fich gefallen laffen, daß man fie entweder gar nicht oder nur mit halben Dhren bort. -

Der französische Philosoph Descartes nahm an, die Seele komme mit allen möglichen Kenntnissen ausgerüftet, in den Körper und vergesse sie nur wieder, indem sie aus dem mütterlichen Körper trete, um sich später nach und nach an dieselben zurückzuerinnern. Der Engländer Locke erhob sich gegen diese Ansicht und vernichtete mit siegreichen Baffen die Lehre von den angeborenen Ideen. — Auf

Grund deutlich redender Thatfachen nehmen wir feinen Anstand, une gegen die angeborenen Ideen ju ertlaren. Moleschott nennt den Menschen ein Broduft feiner Sinne, und in der That lehrt eine unbefangene Beobachtung, daß Alles, mas wir wiffen, benten, empfinden, nur eine geiftige Reproduction beffen ift, mas mir oder andere Denichen por uns auf dem Bege ber Sinne von Außen empfangen haben. Irgend welche Renntniß, welche über die uns umgebende und unfern Sinnen jugangliche Belt binausreichte, irgend welches übernatürliche, absolute Biffen ift unmöglich und nicht vorhanden. Es ift die alltäglichfte Erfahrung, daß der Mensch erft mit der allmähligen Entwickelung feiner Sinne und in dem Mage, als er fich durch diefelben in eine bestimmte Relation gur Außenwelt fest, geiftig gu leben beginnt, und daß die Entwickelung diefes feines geistigen Befens gleichen Schritt mit der Entwickelung feiner Sinn = und Denforgane, sowie mit der Bahl und Bedeutung der empfangenen Gindrude halt. "Jeder unbefangene Beobachter", fagt Birchom, "ift zu der Ueberzeugung gelangt, daß das Denken fich in dem Menschen erft nach und nach entwickelt." Das neugeborne Rind dentt fo wenig, bat fo wenig eine Seele, wie das ungeborne; es ist nach unserer Ansicht nur forperlich lebend, aber geistig todt. Aus einem unscheinbaren, taum mit bewaffnetem Auge zu unterscheidenden Blaschen entwickelt fich der Mensch oder das Thier überhaupt im mutterlichen Körper nach und nach zu Beftalt und Broge. Bu einer gewissen Brofe gelangt, tann fich die Frucht im Mutterleibe bewegen, aber diese Bewegungen find feine durch seelische Action veranlagten, fondern unwillführliche; die Frucht denft, empfindet nichts, weiß nichts von fich felbft. Reine Spur einer Erinnerung Diefes Buftandes, in welchem die Sinne unthätig oder unentwickelt find, begleitet jemale den Denschen in sein späteres Leben, so wenig wie aus der ersten Zeit seines vom mutterlichen Körper getrennten selbstständigen Daseins, und diese vollkommene Erinnerungslofigkeit beweit für sein damaliges geistiges Nichtsein. Der Grund hiervon kann eben nur darin liegen, daß während des Fruchtzustandes die Eindrücke von Außen gänzlich sehlen und in der ersten Zeit nach demselben so mangelhaft sind, daß der geistige Mensch dabei nicht bestehen kann.

Es ift fur diese Frage intereffant, den fast tomischen miffenschaftlichen Streit zu betrachten, welcher über ben Beitpunkt ber f. g. Befeelung ber menichlichen grucht geführt worden ift, ein Streit, welcher von dem Momente an praktisch wichtig wurde, als man die Tödtung einer ungebornen Frucht als ein moralisches und juriftisches Berbrechen anzusehen begann. Es handelte fich darum, ju wissen, um welche Zeit in der menschlichen Frucht mabrend der Dauer ihrer Entwickelung die perfonliche Seele ihren Sit nahme, indem erft nach diefem Zeitpunkte an ber Frucht, als an einem befeelten Befen, ein Berbrechen begangen werden konnte. Die wissenschaftliche und logische Unmöglichkeit, diesen Zeitpunkt ju bestimmen, beweift für die Berkehrtheit und Unwahrheit jener gangen Anschauungs: weise, nach welcher eine bobere Macht dem Fotus Geift und Geele einblaft. Demgemäß gingen die romischen Juriften von der Unficht aus, daß die Frucht überhaupt nicht als ein besonderes Befen zu betrachten fei, sondern nur als ein Theil des mutterlichen Körpers, welcher der Mutter und ihrem Belieben angehört. Daber mar das Fruchttödten bei den römischen Frauen gesetlich und fittlich erlaubt, und ichon Plato und Ariftoteles fprachen nich für diese Sitte aus. Die Stoiker nahmen an, das Rind erhalte erft mit dem Athmen eine Scele. Erft zur Zeit Ulpian's erfolgte ein Berbot der Fruchttödtung.

Juftinianeische Gesethuch nimmt ben vierzigften Tog nach ber Empfängniß ale ben Zeitpunkt ber Befeelung ber Frucht Die neueren Rechtslehrer erachten Empfängniß, Befeelung und Belebung als gleichzeitig erfelgend — eine Unficht, die fich mit naturmiffenschaftlichen Grfahrungen nicht in Ginflang bringen läßt. Wer jemals ein menfche liches ober thierisches Eichen mit den zu demselben bingelangten Saamenthierden unter dem Mifroffen gefehen bat, fann für diese Gifcele nur ein Lächeln haben. Rörperliche oder ftoffliche Unlagen, auf beren Grund fich fpater geiftige Qualitaten entwickeln werden, fonnen und muffen Diefe Keimftoffe freilich befigen: aber von einem wirt. lichen feelischen Inhalt berfelben tann auch nicht im Entfernteften eine Rede fein Andere Reiten, als bie unfere, entbebrten jener philosophischen und religibien Ueberschwänglichkeit, welche uns beute oft bie einfachften Dinge in einem verkehrten Lichte erscheinen läßt. Mofes und tie Egppter maren ber bestimmten Meinung, daß bas Rind im Mutterleibe noch nicht befeelt fei. Ebenfo icheint man in mehreren nicht europäischen Ländern nichts von einer beseelten Frucht zu miffen. Rach ben Berichten von Billiams ift das Fruchttödten auf Madagastar gang gewöhnlich, cbenfo bie Rindertodtung. Das Nämliche geschieht auf Dtahaiti. In gang China und auf ten Gesellichafteinseln ift ce febr gewöhnlich. \*) - Nur ein mit den Thatfachen

<sup>\*)</sup> Damit find wir nicht gemeint, terartige Gewohnheiten als für unsere bermaligen gesellschaftlichen Zustände wünschenstwerth hinzustellen. Unsere Untersuchungen haben keine unsmittelbare Beziehung zu solchen praktischen Fragen. Der Staat kann zahlreiche Gründe haben, juriftische und staatswirtlschaftliche, welche ihn veraniassen, einen werdenden Menschen ebenso gegen außere Angriffe zu schügen, wie

im Biderspruch stehender Glaube kann eine wirkliche Beseelung der Frucht im Mutterleibe für möglich halten: fein einziges Zeichen, keine Aeußerung, keine Erinnerung verrath eine solche.

Auch mit dem Geborenwerden, mit der Lostrennung des kindlichen Rorpers vom mutterlichen, ift es nicht möglich, daß irgend eine fertige, jum Boraus auf diefen Beitpunft lauernde Seele bergufturge und Befit von der neuen Bob nung nehme, fondern Diefe Seele entwidelt fich erft nad und nach und fehr langfam in Folge der Beziehungen, welche nun durch die erwachenden Sinne zwischen dem Individuum und der Augenwelt gefet merden. es, wie wir foeben gesehen haben, möglich und manchmal gewiß, daß schon im Mutterleibe, und wohl meift durch erbliche Uebertragung bedingt, die forperliche Organisation des neuen Individuums gewiffe Anlagen, Bradispofitionen bedinge, welche fich fpater, sobald die Eindrucke von Augen bingutommen, ju geiftigen Qualitäten, Gigenthumlichkeiten u. f. w. entwickeln; niemals aber tann eine geiftige Borftellung, Idee, oder irgend ein geiftiges Biffen an fic angeboren fein \*).

Daher ift denn auch die ganz neuerdings von einem

einen gewordenen, und Riemand fann mit ihm barüber ftreiten, als ber Staatstundige felbft.

<sup>\*)</sup> Das Saugen bes neugeborenen Kindes an der Mutterbruft ist nicht Folge einer bewußten Lorstellung, eines Billenssactes, sondern, wie man ganz bestimmt weiß, ein bloß reflectorischer Act, d. h. erzeugt auf mechanische Beise mit Huste eines bekannten, von Willkühr und Bewußtein durchaus unabhängigen, physiologischen Borganges in den Nerven. Daher saugt das Kind nicht bloß an der Mutterbrust, sondern an jedem beliebigen, ihnt in den Mund gestecken Gegenstand.

unserer bedeutendsten Physiologen, Rudolf Bagner, aufgestellte Behauptung, als werde durch die Physiologie der Zeugung und die Uebertragung geistiger Eigenthumslichteiten von Eltern auf Kinder das Dasein einer immateriellen, theils und übertragbaren Seelen substanz bewiesen, eine gänzlich unhaltbare und beruht auf der falschen Borstellung, als besäßen die thierischen Keimstoffe einen wirklichen seelischen Inhalt. Ein solcher kann weder getheilt, noch übertragen, noch vererbt werden.

Die weitere Entwickelung des findlichen Beiftes nun auf fensualistischem Wege und nach Maaggabe von Lebre, Erziehung, Beifviel 2c., immer unter nothwendigem Bedingtfein durch forperliche Organisation und Anlagen, spricht zu deutlich und unabweisbar für die objective Entstehungsweise der Seele, als daß daran irgendwie durch theoretische Bedenfen gemäkelt werden fonnte. Indem die Sinne an Starte und Uebung gewinnen, indem fich die außeren Gindrude häufen und wiederholen, gestaltet fich langfam nach und nach ein innerliches Bild der außeren Welt auf dem materiellen Grunde des der Denkfunction verftehenden Organs, gestalten fich Borstellungen und Begriffe. Gin langer und ichwieriger Zeitraum muß vergeben, bis der Menfch jum vollen Gelbstbewußtsein erwacht ift, und bis er es erlernt, feine Organe und Glieder nach und nach zu bestimmten 3weden ju gebrauchen, ja bis er nur überhaupt fich felbft als unterschieden vom Allgemeinen, als Berfon erkennt (Rinder fprechen bekanntlich anfange nie in der erften Berfon von sich). Dieses Allmählige und Sprunglose, zum Theil Unbewußte seines geistigen Bachsthums verleitet nachher den im vollen Befit feiner geistigen Rrafte Befindlichen, seinen Urfprung zu vergeffen, feine Mutter, die Belt, gu verachten und fich als den unmittelbaren Sohn des himmels anzusehen, dem die Ertenntnig als ein geiftiges Beichent von oben herab verliehen worden ift. Aber ein unbefangener Blid auf seine Bergangenheit, sowie auf jene Unglücklichen, denen die Natur einen oder mehrere ihrer Sinne geraubt hat, kann ihn eines Anderen belehren.

Bas weiß ein Blindgeborener von ben Farben, von bem Licht, von dem gangen glangenden Scheine der Belt? Kur ibn ift Racht und Dunkel der normale Auftand Des Dafeins, abulich jenen niedersten Thieren, welche der Augen entbehren. Daber träumen Blindgeborene faft gar nicht und haben aledann wenigstene feinerlei Benichtebilder. 3cde Vorstellung vom Naum geht ihnen ab. Bas weiß ein Laubachorener von den Tonen, von Sprachen, Melodien, Mufit? Fur ibn ift die Belt ewig ftill, und er ficht in Diesem Bunft auf gleicher geiftiger Stufe mit ber Stuben, fliege, welche des Gebororgans entbehrt und von feinem Larm erichrect wird. Taubftumme find arme unglud liche Geschöpfe, welche nur mit außerfter Dube und Lang. jamfeit zu einem einigermaßen menschenähnlichen geistigen Buftand erzogen werden fonnen. Dirgel erzählt von dem 18jährigen Taubstummen Menftre, der febr große Unlagen hatte, daß ce unendliche Mube fostete, ibm den Gebrauch der Sprache bemerflich zu machen. Menftre lernte zuerft bas Wort Ami aussprechen, welches zugleich ber Taufname eines Blinden der Anstalt mar. Go oft et nun das Wort aussprach, mußte der Blinde ju ihm fom-Mit großer Ueberraschung bemerkte bas Mepftre und entdedte auf diefe Beife, bag man mit Bulfe der Sprache fich aus einiger Entfernung verftändigen konne. Bon Gott hatte Menftre keine Idee und verwechselte, als man ihm den Begriff deutlich zu machen fuchte, ftete Gott und Die Conne Bon allen civilifirten Wefengebungen werden mit einander. daher Taubstumme wegen der Schwäche ihrer geiftigen Fähigkeiten für unfrei und unzurechnungefähig erflart.

Richt felten lefen wir in den Beitungen von dem elenden, vollfommen thierischen Buftand jener ungludliden Gefdopfe, welche Sabjucht oder Barbarei als Rinder in dunfle abgeschloffene Raume eingesperrt und bert außerhalb ber menschlichen Wesellichaft und ohne jede geiftige Anregung verborgen gehalten bat. Daß forrerliche und geiftige Leben folder Befen ift ein bloger Begefationeguftand, fein menfchlich entwickeltes Dafeth; und die allgemeinen fowohl wie freziellen Begriffe Diefes Dafeins geben ibnen ab. Bo bleibt nun, wenn vorhanden, bei folden Weidopfen der überfinnliche Weift? Barum entwidelt er fich nicht tret der hemmenden außeren Berhältniffe burch feine eigene Araft und trägt ben Sieg über die Ratur tavon? Dem befannten Cafpar Saufer konnte man ben Begriff eines Bferdes nicht deutlich machen. Sobald man bas Wort aussprach, bachte er an fein fleines bolgernes, ein Bferd vorftellendes Spielzeug, welches ce während seiner Wefangenschaft gehabt hatte, und war nicht im Stande, mit Diejem Borte eine andere, ale gerade Dieje Borftellung zu verbinden. Man dente fich einen Menfchen, dem von Beburt aus alle Ginne fehlten! Ware es moglich, daß in ihm irgend welche 3dee, irgend welche Borstellung oder geistige Fabigfeit zur Entwickelung fame? Bewiß nicht. Er murde, fünftlich genahrt und auferzogen, nur forperlich vegetiren, ungefähr in derfelben Beife, wie jene von Flourens des Wehirnes beraubten Thiere. Bang entsprechende Beobachtungen find an folden Menfchen gemacht worden, welche feit ihrer frühesten Rindheit fern von der menfchlichen Gesellschaft unter Thieren, in Balbern u. f. w. aufgewachsen find. Gie lebten und ernahrten fich auf thierische Beise, hatten feine andere geiftige Empfindung, ale die des Rahrungebedurfniffee, fonnten nicht reden und zeigten feine Spur jenes "gottlichen Funtens", welcher dem Menichen "angeboren" fein foll. - Eigentliche Beiftesfrantheiten, d. h. folde, welche, aus psychischen Ursachen entstehend, ihren Berlauf vorzugsweise in der psychischen Sphäre manisestiren, kommen bei Kindern nur ausnahms-weise und in den ersten Lebensjahren gar nicht vor, weil eben dasjenige, das noch nicht vorhanden ist, auch nicht erkranten kann. Dem ganz entsprechend nimmt die Häuferstelt der Geisteskrantheiten im höheren Lebensalter wieder jehr ab, indem, wie wir in einem früheren Kapitel gesehenhaben, Gehirn und Seele zu dieser Zeit einen Rückweg antreten.

Auch die Thierwelt gibt uns deutliche Beweise gegen die angeborenen. Anschauungen, obgleich man gerade den f. g. Inftintt der Thiere ale Beweis dafur bat gelten laffen wollen. In einem späteren Rapitel werden wir darzuthun versuchen, daß es einen Inftinkt in dem gewöhnlich angenommenen Sinne als unmittelbarer, unwiderstehlicher Naturtrieb nicht gibt, sondern daß die Thiere ebenso wie Die Menschen benten, lernen, erfennen und überlegen, nur in quantitativ weit geringerem Grade. Die Thiere lernen und bilden fich ebensowohl durch den Ginfluß der Umgebung, der Eltern u. f. m., wie der Denich, wenn ihnen auch dabei die angeborene forperliche Unlage gur Entwidelung gewiffer geistiger Qualitäten noch mehr als diesem zu Statten fommen mag. Sagdhunde, die im Saufe erzogen werden, zeigen feine Spur jener farten Reigung zum Jagen, Die ihnen fonft in fo bobem Grade eigen ift. Reißende Thiere werden erft dann begierig nach Kleisch, wenn fie es einmal getoftet haben, wie man diefes an Sausfagen beobachten fann. Zahme Thiere andern ihren Charafter ganglich in der Bildnig, und umgefchrt werden wilde Thiere in der Gefangenschaft gahm und guthunlich. Die Nachtigall fingt nicht, wenn man fie einfam auferzieht; fie lernt bas Gingen erft von anderen Bogeln. Man hat beobachtet, daß

Diefelben Bogel, g. B. Finten, gang verschiedene Singweifen in verfchiedenen gandern befigen. Bon der Biene pfect man anzunehmen, die Idee der fecheseitigen Belle thr derart angeboren, daß fie gezwungen fei, dieselbe zu Bauen. Aber die Biene baut auch mitunter Bellen, welche eine andere Form baben, und wenn man ihr einen Bienenfort mit funftlichem Bellenfoftem binftellt, fo bat fie fo viel aufand und fo wenig Inftintt, daß fie das Bellenbauen unterläßt und ihren Sonig in die fertigen Bellen trägt! u. f. w., u. f. w. - Man bat auch noch die Thiere in dem Sinne fur die Lehre von den angeborenen Ideen su benüten versucht, daß man fagte, die Thiere befigen ebenfalls Sinne wie der Menfch, oft noch bedeutend fcharfere, und find dennoch nur Thiere. Diefer Einwand hat nur eine icheinbare Begrundung. Die Sinne find nicht die unmittelbaren Erzeuger, fondern nur die Bermittler der geiftigen Qualitaten; fie fubren die außeren Gindrude dem Bebirn zu, welches diefelben aufnimmt und nach Maaggabe feiner materiellen Energie verarbeitet und reproducirt; ohne Sinne tann diefer gange Brogeg nicht vor fich geben', und es ftammt daber alle geiftige Erkenntniß junachst aus der Quelle der Sinne; aber auch mit den schärfften Sinnen muß diefer Brozeg nur mangelhaft vor nich geben, wo der Denkapparat mangelhaft organifirt ift. Ueber das Berhaltniß des thierischen Gebirns zu dem menschlichen aber haben wir uns bereits binlänglich verbreitet. Es gibt angeborene Unlagen, abhängig von ber verschieden qualificirten Materialität der thierifchen Orfanifation, aber feine angeborenen Unichauungen oder Ideen. Auch jene Anlagen bleiben ewig ohne Realität, ohne Entwidelung, fobald die Sinne fehlen; diefe find ebenfo nothwendig zur Entstehung der Idee, wie ein chemischer Rorper nothwendig ift, um mit einem andern Rörper eine chemische Berbindung, ein Drittes, zu bilden. Dennoch muß man auch hier zugeben, daß Bieles, ja vielleicht das Meifte von dem, was man im gewöhnlichen Leben angeborne Anlage, angebornes Talent zu nennen pflegt, bei einer genaueren Betrachtung als auf einer frühzeitigen und häufigen llebung gewisser Sinne beruhend sich herausstellt — so der Sinn für Musif, sur Malerei, für Orte, sur Zahlen, sur Beobsahtung überhaupt u. s. w. Welche unendlichen gestigen Berschiedenheiten werden endlich unter den einzelnen Menschen seinen Gindrücke bedingt! Wenge und Beschaffensheit der äußeren Eindrücke bedingt! Wie hoch steht der Gelehrte, der geistig Gebildete über dem Ungebildeten oder Unwissenden! Ze zahlreicher unsere äußeren Anschauungen sind, um so reicher ist auch die Welt unserer Gedanken, um so umfassender unser geistiger Geschtespunkt.

Man hat, um die jenjualistische Lehre zu widerlegen, auf die Existen; gemiffer allgemeiner geistiger Ideen aufmerkfam gemacht, welche fich im Leben ber Ginzelnen wie ber Bolfer mit folder Gewalt, Bestimmtheit und Allgemeinbeit geltend machen follen, daß an ein Entsteben derfelben auf empirischem Wege nicht zu benten, dagegen anzunehmen fei, daß diefelben der menfchlichen Ratur als folcher urfprunglich eingepflanzt seien. Dabin seien vor Allem die metas phyfifden, afthetifden und moralifden Begriffe, alfo die Ideen des Wahren, des Guten und des Schonen gu rechnen. Dan beobachtet, fagt man, daß icon das Bemuth des Anaben fich beim Anblid eines Unrechts mit einer State emport, die von der Rraft feiner inneren Gefühle geigt, und fein Wefallen am Schonen zeigt fich fcon gu einer Beit, wo er noch nicht im Stande ift, felbfiftanbige Bergleichungen anzustellen. — Dagegen läßt fich Folgendes fagen: Bor Allem ift zu bedenken, daß das, mas man 3 dee überhaupt nennt, nicht Erwerbung jedes einzelnen

Individuums ift, fondern eine mabrend langer Beitraume und burd mubfame geiftige Rampfe gemachte Eroberung bes gangen menichlichen Geschlechts. Die 3dee entsteht, indem der Mensch aus der ihn umgebenden objectiven Belt bas Jedem Gemeinfame herauslieft, fich baraus eine f. g. ideelle Geftalt bildet und derfelben nun das Pradifat von Bahr, Schon oder Gut beilegt. Diefer geiftige Broces aber vollendet fich fchon in andauernder Beife feit jener Beit, in welcher bas Menschengeschlecht in Die biftorische Beit eingetreten ift, die Ice erhalt baburd nach und nach ein gemiffes biftorifches Recht und objective Gestaltung. und ber Gingelne, welcher in der Zeit erscheint, bat nicht mehr nöthig, benfelben geistigen Broces von vorn in fich durchzumachen, fondern nur bas bereits Borhandene in fich aufzunchmen. Dhne einen Rudblid auf Die Entstehungs. Geschichte der Itee mag ce ihm nun scheinen, ale muffe dieselbe angeboren fein. Aber niemals ware die Idee im Stande gewesen, fich in hiftorifder Beit zu entwideln ohne jene bestimmte Begiehung ber objectiven Belt gu bem Unschauungs-Bermogen des Individuume. "Die Itee", fagt Derfted, "ift demnach die anschauende Ginheit von Gedanten; fie ift von der Bernunft aufgefaßt worden, aber als Unichauung." Bas überhaupt der menichliche Berftand des Beiteren mit den ibm als Individuum bald unmittelbar durch seine eigenen Sinne, bald durch die geistige Unschauung des in historischer Zeit vor ibm Geschehenen und Erkannten anfangen, wie er Diefes Material in fich verarbeiten, combiniren, ju allgemeinen Schluffolgerungen benuten, ja daraus Biffenschaften, wie g. B. die Mathematit, aufbauen mag, dies ift feine Sache und gunachft unabhangig von den fenfualiftischen Gindruden; aber diefe Gindrude waren das einzige und alleinige Mittel, welches ihm überbaupt jenes Material jur Berarbeitung liefern fonnte; eine

angeborene, unmittelbare Erkenntniß hat er nie befessen. Derste b sett die geschichtliche Entstehungsweise der Idee so auseinander. Er sagt: "2c. dabei konnte es nicht anders sein, als daß der Mensch bei seinen Nebengeschöpsen ein geistiges Wesen, wie das seinige. voraussesen mußte; das eigene Wesen trat ihm, von Außen kommend, wieder entzgegen 2c. — Erweckte der eine Mensch angenehme Gesühle in dem andern, so entstand Liebe, umgekehrt haß. Durch solche Einwirkungen konnte auch ein erster Ansang zu der Borstellung von einem Etwas in den handlungen der Menschen entstehen, das zu billigen oder zu verwerfen war, und dieser geringe Ansang wurde das verborgene Saatsorn zu dem Begriffe von Necht und Unrecht." Nur eine supranaturalistisch sehr befangene Meinung kann mit Liebig beshaupten, man wisse nicht, "von wannen die Idee stammt".

Beiter ift Folgendes zu bemerken, welches den von den Idealphilosophen behaupteten göttlichen oder übernatürlichen und darum angebornen Urfprung der Idee ganglich gu Nichte machen muß: Baren die afthetischen, moralischen oder metaphpfifchen Begriffe angeboren, unmittelbar, fo mußten fie natürlich auch überall eine vollfommene Gleichförmigfeit befigen, fie mußten identisch fein; fie mußten einen absoluten Berth, eine absolute Geltung haben. In der That aber feben wir, daß biefelben im bochften Grade relativ find, und daß fie fowohl bei Einzelnen, ale bei allen Bolfern und zu verschiedenen Beiten die allergrößten Berichiedenbeiten zeigen - Berichiedenheiten, welche manchmal fo groß merden, daß geradezu Entgegengesettes entsteht, und welche ihr Dafein nur der Berichiedenartigfeit der außeren Gindrude verdanten fonnen, vermittelft beren jene 3deen entftanden find. Der Weiße malt den Teufel ichwarg, der Reger malt ihn weiß. Bilde Bolkerschaften verzieren fich durch Ringe in den Rasen, Bemalung u. dgl. in einer

Beife, welche unferem Gefchmad verabideuungewurdig haßlich vorkommt. Ueberhaupt tann es für das Unstete und Bechselnde, für das Relative in den afthetischen Begriffen feinen augenfälligeren Beweis geben, als die f. g. Dode, welche fich bekanntlich oft in den entgegengesetteften Dingen Es geht uns mit den Schonheitsbegriffen ahnlich wie mit den Begriffen der Zwedmäßigfeit. Bir finden etwas fcon oder zweckmäßig, weil es einmal fo da ift, und murden es bochft wahrscheinlich nicht minder schön und nicht minder zwedmäßig finden, wenn es gang anders mare. Die Griechen, diefes afthetisch jo boch gebildete Bolt, vermischten in ihrer 3dee und in ihren Bildwerfen Menschen- und Thiergestalten in wunderlicher Beise mit einander, mabrend wir dies beute unschön oder berahwürdigend finden. Griechen und Römer wußten wenig oder nichts von den Schonheiten der Ratur, welche wir beute fo febr bewundern; und die ländlichen Bewohner iconer Gebirgsgegenden haben meift feine Uhnung von den Schönheiten, von welchen fie umgeben find. Chinesen finden es allerliebst, wenn eine Frau lichft did ift und fo fleine guße bat, daß fie nicht geben fann. Die Javanesen finden nur eine gelbe Saut ichon und beigen fich die Bahne schwarg, weil es ihnen abscheulich vorkommt, "weiße Babne ju haben, wie ein Sund", während unfere Boeten mit größter Begeifterung von den blendenden Bahnen ihrer Beliebten fingen. Diefe Beis fpiele grundlicher Berichiedenheit afthetischer Begriffe liegen fich beliebig häufen. Gibt es etwas Gemeinfames in diefen Begriffen, fo ift es Folge der Erfahrung und Erziehung, abstrahirt aus der objectiven Belt und mit Nothwendigfeit an diese anlehnend. Reine Urt von -Runft ift jemals im Stande gemefen, ein Ideal ju ichaffen, das nicht jede feiner Einzelheiten aus der Natur, aus der fichtbaren Belt entlehnt und alle aus derfelben zusammengelesen hätte! Und.

mit Leichtigkeit lagt fich in der Runft- und Gedankenwelt jedes einzelnen Bolfes der Ginflug und die Beichaffenbeit feiner äußeren Umgebungen wiedererfennen. Nicht minder find die moralischen Begriffe mit Recht als Folge affmähliger Erudition anzusehen. Belfer im Raturguftand ents behren meift aller moralischen Gigenschaften und begeben Graufamfeiten und Belleitäten, für die gebildete Rationen keinen Begriff haben; und zwar finden Freund und Feind foldes Benehmen in der Dronung. Den moralifden Begriff des Cigenthums z. B. befiten fie gewöhnlich gar nicht oder in äußerst geringem Grade; daber die große - Neigung aller Naturvölker zu Diebstahl. Bei den In= Dianern gilt ein gut ausgeführter Diebstahl für bas höchfte Berdienft. Nach den Berichten des Rapitans Montravel über die Reufaledonier theilen diefe, mas fie befiten, jedem mit, der es nothwendig bat, und verschenken einen Gegenstand, den fie foeben erhalten haben, ebenfo rasch wieder an den Ersten, der kommt, so daß oft ein Object von großem Werth raid durch taufend Bande geht 2c. (Selbft bei Bolfern auf hoberer Entwidelungeftufe ift ber Sinn für Eigenthum oft febr fdmach. Bei Chinesen und Slaven gehören Gigenthumsserupel befanntlich nicht in die Rategorie der Chrenpuntte.) Aber nicht blog Diebstahl, fondern auch Mord- und Blutrache find bei Raturvölfern gang gewöhnlich, und in Indien gibt ce fogar eine ichredliche und befannte Berbindung, die Thuge, welche den heimlichen Mord zu religiöfen 3weden ausübt. Damara's, eine Bolferichaft im tropischen Gudafrifa, leben in Bolygamie und haben feine Uhnung vom Inceft. fand Undersson (Explorations in South Western Africa, London, 1856) Mutter und Tochter zugleich im Barem eines der Sauptlinge. In abnlicher Beife miffen Rinder, welche allein in der Wildniß aufgewachsen find, nichts von

φ

moralischen Begriffen und kennen nur einen Trieb, ben sie mit allen ihnen zu Gebote stehenden Mitteln zu hefriedigen trachten — den Nahrungstrieb. Den beinahe ganzlichen Mangel aller moralischen Eigenschaften bei den Regern haben wir schon in einem früheren Kapitel geschildert. Wie alle Naturvölker, benügen sie ihren natürlichen Berstand mehr zum Schlechten, als zum Guten.

Aber auch felbst bei ten civilifirten Bolfern find bekanntlich und erfahrungegemäß bie moralischen Begriffe bis in Die außerften Extreme verschieden und bis ju foldem Grate relativ, einanter miterfprechend, von jeweiligen äußeren Buftanten und individueller Unschauung abhängig, daß ce jederzeit als eine Unmöglichkeit erscheinen mußte und immer erscheinen wird, irgend eine absolute Werthbestimmung für den Begriff des Guten ju gewinnen. \*) Un taufend und aber taufend Beispielen des täglichen Lebens ließe fich Dieses mit Leichtigkeit nachweisen. Scheint uns bennoch in den Sauptgeboten der Moral auf den erften Unblid etwas Festes oder Unverrudbares zu liegen, fo ift die Urfache hiervon in der bestimmten Form jener gesetlichen Borfchriften oder socialen Bewohnheiten ju suchen, welche die menschliche Gesellschaft zu ihrer Selbsterhaltung nothwendig erachtet und nach und nach erfahrungsgemäß festgestellt hat. Aber auch diese Borichriften und Bewohnheiten find oft außerft schwankend nach Berhältniß äußerer Umftante, verschiedener Beiten und Unfichten. Die Tödtung einer ungebornen Frucht

<sup>\*)</sup> Die Untefinirbarteit tes Vegriffs tes Guten ist eine befannte Sache. Die Theologen haben sich in ber Weise zu belfen gewußt, baß sie sagen: Gut ist, was ben Gebeten Gottes entspricht. Die Gebete Gottes sind aber natürlich von ihnen selbst gemacht. Die einfache Consequenz baraus kann sich Jeber leicht zelbst ziehen.

ichien den Romern eine nicht im Geringften gegen die Moral verftogente Sade; beute bat man bafur ftrenge Strafen. Das Beidenthum pries ben bag ber Feinde als bochfte Tugend, das Chriftenthum verlangt Liebe auch für den Reind (Moleschott). Beldes von beiden ift nun moralisch? Gine Menge Dinge, welche die Gitte beute als abscheulich brandmarft, jand man fruber gang in der Ordnung u. f. w. Erziehung, Lebre, Beispiel maden uns Tag fur Tag mit jenen Boridriften befannt und verleiten une, an ein angeborenes Sittengejen ju glauben, beffen einzelne Beftandtheile nich bei naberer Betrachtung als Baragraphen des Strafgefegbuches erweisen. Dabei befteht aber dennoch wieder ein febr großer Unterschied gwijden den Befegen Des Staates und der Moral, ein noch größerer zwischen den Befegen des Staates, der Sitte, der Religion und benen, welche feine eigene Ratur und Ueberlegung dem Ginzelnen in jedem besonderen Kalle vorschreiben. Diese Unterschiede haben in Geschichte und Dichtung von je die größten tragis ichen Motive abgegeben und werden fie jederzeit abgeben. Der Staat, die Gefellichaft brandmarkt oft etwas als Berbrechen, das man moralisch ale eine Großthat anfieht. Ueberhaupt ift jener gange tiefgreifende Unterschied zwischen "juriftifch" und "moralifch" Folge außerer Berhaltniffe und der befte Beweis dafur, daß die Idee des Guten teinen absoluten Berth benitt. Die meiften Berbrechen, welche begangen werden, werden von Ungehörigen niederer Stande verübt und find fast jedesmal nachweisbare Folge mangels hafter Erziehung und Bildung oder angeborener Schmachbeit der intellectuellen Arafte. Die gange moralische Ratur des Menfchen hängt auf's Innigfte mit feinen außeren Berhältniffen gufammen. Je bober die Cultur fteigt, defto mehr erhebt fich die Sittlichfeit und mindern fich die Berbrechen. "Ein Blid auf die Culturgeschichte der Bolfer," fagt Rrab.

mer, "belehrt uns, daß man ju allen Beiten fehr verschies den über Tugend, Gott oder Recht gedacht bat, ohne barum feiner vernünftigen Bildung verluftig gegangen ju fein." Bon einer angeborenen Rechtsidee fann obendrein gar nicht die Rede fein. "Alle Rechtsgelehrten", fagt Cholbe, "nehmen fur das Recht ein empirisches oder factifches Bechselverhältniß unter den Menichen an, ohne welches es ebenfo undentbar ift, ale die Lehrfage der Beometrie ohne die Annahme von Linien, Binkeln, Figuren oder beftimmten Rorpern." Gabe es wirflich ein objectives Recht, wie konnte da ein Unterschied zwischen Recht und Sefet fein? - Noch mehr verdantt endlich der Begriff Des Wahren dem Fortschritt der Biffenschaften seine Ente ftehung und allmählige Ausbildung, und wenn die Befete des Denkens unter Umftanden eine gewisse unabanderliche Nothwendigfeit zeigen, fo verhalten fie fich analog den Raturgefegen überhaupt und find abhangig von bestimmten, factisch feststehenden Berhältniffen. Go beruht die gange Mathematit auf factischen, greifbaren, objectiven Berhaltniffen, ohne deren Dafein auch mathematische Befege unmöglich waren, deswegen auch die Dehrzahl der Mathematifer fich beutzutage dabin erflart, daß die Mathematif ju den Naturwiffenschaften, nicht aber zu den philosophischen oder speculativen Biffenschaften zu rechnen fei. Die Begriffe von Raum, Große, Ausdehnung, von Bobe, Breite, Tiefe find nur aus der finnlichen Erfahrung, aus der Unschauung genommen und würden ohne fie nie existirt haben. Bablen find feine absoluten Begriffe, sondern nur willführliche Bezeichnungen für einen oder mehrere Gegenftande. Die wilden Reger in Surinam fonnen nicht weiter gablen, als bis zu der Bahl zwanzig, mozu fie ihre Finger und Aufzehen ale Unhaltspunkte nehmen und fogar deren Namen zur Bezeichnung jener Bablen gebrauchen. Alles,

mas über die zwanzig Finger und Beben hinausgeht, für fie nicht mehr gablbar und beißt "Birimiri" "Biel." — Ein eigentlich metaphpfifches oder transcendentes Biffen aber gibt es gar nicht, und alle metaphyfifchen, noch fo fein ausgedachten Spfteme find im Laufe der Zeiten gu Schanden geworden. Alle philosophischen Raisennements, welche sich von dem Boden der Thatsachen und Objecte entfernen, werden alsbald unverständlich und unhaltbar und find meist nur willführliche und subjective Ausstrahlungen aus einem früher auf empirischem Bege gewonnenen Urtheil, ein phantaflisches Spiel mit Begriffen und Worten. Berfuche es Jeder an fich felbft, ob er jemals im Stante war ober ift, einen allgemeinen Cat, eine f. g. Abstraction zu begreifen ohne den nothwendigen Bezug auf Beifpiele, auf außere Objecte! "Auch die bochften Ideen", fagt Birdow (die Ginheitsbestrebungen in der wiffenschaftlichen Medicin, neue Ausgabe 1855), "entwickeln fich langfam . und allmählig aus dem wachsenden Schape finnlicher Erfahrung, und ihre Bahrheit wird nur verburgt durch bie Möglichkeit, concrete Beispiele fur fie in der Birflichkeit aufzuweisen."

Bas die Beziehung auf das oft augenfältige Hervortreten allgemeiner Begriffe im Leben der Kinder angeht, so muß vollfommen abgeläugnet werden, daß ein solches Hervortreten unter Umständen stattsindet, wo die Einstüsse der Erziehung und äußerer Einwirfungen gänzlich sehlen. Der Sinn für Recht kann sich im Anaben nur da entwickeln, wo die Gemeinsamkeit mit Andern ihm erlaubt, Bergleichungen anzustellen und einzelne Rechtssphären abzugrenzen; ebensowenig hat sein Gesallen am Schönen den Werth irgend einer angeborenen Anschauung. Im Gegentheil äußern Kinder oft einen sehr sonderbaren und sur Erwachsen lächerlichen Geschmadt; sie wissen nicht oder nur schwer

zwischen Mein und Dein zu unterscheiden, haben keinen Begriff von dem Unrecht, welches in der Luge oder im Diebstahl liegt, ja zeigen teine Spur jener geiftigen Qualitat, welche spater mit fo großer Gewalt hervortritt, ber Schambaftigfeit. Erft nach Erreichung eines beftimm. ten und giemlich boben Alters erfennt der Staat eine perfonliche Burechnungsfähigkeit an - Beweis genug bafur. daß man dem Rinde feine angeborene Rechtsidee gutraut. Daffelbe Berhalten, wie bei Rindern, Diefelbe moralifche Ungurednungefähigkeit, Schamlofigkeit u. f. w., denfelben Mangel aller höheren 3deen erbliden wir bei wilden, uner-Jogenen Bölfern. Selbft die alten Briechen befagen faum eine Ahnung von dem, was wir beute unter Scham und Sittenhaftigkeit in Beziehung auf geschlichtliche Berbaltniffe begreifen. Chebruch und jede Art geschlechtlicher Bermischung war bei ihnen gang gewöhnlich und wurde ohne die geringfte Scheu vor Tabel oder Deffentlichkeit be-Die 38 maëliten, eine orientalische Religionsfecte, find alles Schamgefühls baar, abicheuliche Blaubenslehren und empörend cynifche Gebrauche bilden die Sauptbogmen tes ismaëlitischen Cultus. - Ber baber mit Lie big behauptet, daß "die moralische Natur des Menschen ewig diefelbe bleibt," der muß von den hierauf bezüglichen, beinahe gabllofen Thatfachen, welche das Gegentheil beweifen, taum irgend eine Ahnung befigen.

Der Sinn für Schönheit, für Recht und Wahres, obsgleich er sich am Ende Jedem mit einer gewissen Rothwensdigkeit und bis zu einem gewissen Grade aus der objectiven Welt heraus aufdrängt, kann und muß doch geübt werden, um Kraft und Geltung zu erlangen. Wie anders überlegt und schließt der an's Denken gewöhnte Gelehrte, als dersjenige, der sich nur mit körperlichen Arbeiten beschäftigt! Wie ganz anders erglüht der vom Leben gewiegte

und am Busen der Geschichte großgezogene Mann für Necht und Gerechtigkeit, als der einem unbestimmten und noch unklaren inneren Drang solgende Jüngling! Wie anders urtheilt der Kenner über Schönheit; als der Laie! — Wie eine Pflanze im Boden, so wurzeln wir mit unserm Wissen, Denken, Empfinden in der objectiven West, darüber hinaus die Blüthenkrone der Idee tragend; aber herausgeriffen aus diesem Boden mussen wir gleich der Pflanze verwelken und sterben.

Aus allen Diefem geht hervor und fteht damit im innigsten Ausammenhang, daß wir feine Biffenschaft, keine Borftellung vom Abfoluten, d. b. von dem haben fonnen, was über die und umgebende finnliche Belt binaus-So fehr die herren Metaphpfifer vergeblich fich bemuben mögen, das Absolute zu definiren, fo febr die Religion ftreben mag, durch Unnahme unmittelbarer Offenbarung den Glauben an das Absolute zu erwecken: nichts fann diefen inneren Mangel verdeden. Au' unfer Biffen und Borftellen ift relativ und geht nur aus einer gegenseitigen Bergleichung der uns umgebenden finnlichen Dinge bervor. Wir hatten feinen Begriff vom Dunkel ohne das Licht, keine Ahnung von Soch ohne Nicdrig, von Warm ohne Ralt u. f. m.; obsolute Ideen befigen wir nicht. Wir sind nicht im Stande, uns einen auch nur entfernten Begriff von "Ewig" oder "Unendlich" ju machen, weil unfer Berftand in feiner finnlichen Begrenzung burch Raum und Beit eine unüberfteigliche Grenze für jene Borftellung findet. Beil wir in ber finnlichen Belt gewohnt find, überall, wo wir eine Wirkung seben, auch eine Urfache zu finden, haben wir fälfdlich auf die Existenz einer bochften Urfache aller Dinge gefchloffen, obgleich eine folche bem Bereiche unferer fonftigen Begriffe nicht zugänglich ift und ber wissenschaftlichen Erfahrung widerftreitet. - "Bei ungabligen Gruppen von

Raturerscheinungen", sagt Czolbe, "ist es unzweiselhaft, daß sie entstehen oder die Wirkungen von Ursachen sind. Daraus hat man den unvollständig inductiven Schluß gezogen, daß auch die Natur selbst oder "Alles" eine Ursache habe 2c. Es sehlt aber nicht nur jeder Ersahrungsgrund dafür, daß Materie und Raum entstanden sind, verändert und zerstört werden können, man kann sich davon auch durchaus keinen Begriff machen. Deshalb mussen wir Materie und Raum für ewig halten."

Die Phrenologen, welche lebren, daß fich die einzelnen geistigen Qualitaten nicht als ein seelisches Bange burch Die gange Daffe des Behirns gleichmäßig verbreiten, fondern an einzelnen Buntten oder Stellen beffelben localifiren und in ihrer Starte abhangig find von der größeren oder geringeren materiellen Entwidelung diefer entsprechenden Bebirntheile, scheinen anzunchmen oder zu glauben, daß ihre Lebre im Biderfpruch ftande mit der Unficht, welche die angeborenen Ideen ober Unschauungen verwirft. Sie halten eine gewisse angeborene materielle Organisation bes Webirns für das Bestimmende und glauben, daß das Individuum fich diefem naturnothwendigen Ginfluß in feiner geiftigen Entwickelung nur bis zu einem gewiffen Grade entziehen tonne. Die Richtigkeit biefer Lehre in der oben aufgeführten Form, welcher indeffen die allerwichtigften wiffen-Schaftlichen Bedenten entgegensteben, einmal angenommen - fo glauben wir bennoch bei genauerer Betrach. tung einen wirklichen Biderfpruch zwischen ihr und ber Unficht, welche die angeborenen Ideen verwirft, nicht finden gu fonnen. Auch wir haben geseben, daß die materielle Drganisation bes Wehirns bas die geiftige Entwidelung por allem Bestimmende ift, aber es fann diefe Entwidelung nur vor fich geben im Berein mit ben außeren Ginbruden der objectiven Belt. Fehlen die Letteren, fo fehlt auch

jeder Biderichein der Beltbilder auf der materiellen Grund= flache des Wehirns, fo ausgezeichnet diefelbe auch zubereitet Bon diefer verschiedenen Bubereitung aber bangt fein maa. wiederum Starte und Rraft der scelischen Bilder auf's Bolltommenfte ab. Ift es nun richtig, daß fich die befonberen geistigen Qualitaten an besonderen Orten des Gebirns localifiren, fo folgt daraus nur, daß die außeren Gindructe je"nach ihrer verschiedenen geiftigen Ratur fich nach verichiebenen Richtungen innerhalb des Denkorgans vertheilen und an den ihnen entsprechenden Stellen feftsegen; findet, um uns fo auszudruden, eine innere Anziehung amifchen Gindruden gewiffer Art und einzelnen Gebirn-Je größer, je materiell ausgebildeter nun theilen fatt. diese letteren find, um fo leichter und häufiger werden fie auch ihre Anziehung ausüben, und um fo ftarter wird fich die betreffende geistige Qualität auf Grund ihres ftarter entwickelten materiellen Gubftrate berausbilden. Ein ana= loges Beisviel solcher Anziehung in der physischen und leiblichen Belt besiten wir in der Birfung mancher Arzneis Biele Argneien zeigen nach ihrer Einverleibung in den thierischen Rörper eine gang bestimmte und fraftige Beziehung zu einzelnen Draanen, Spftemen oder Geweben des Körpers, namentlich aber ju dem Rervenspftem und einzelnen Abichnitten beffelben. Einige wirfen vorzugeweise auf die veripherischen Rerven, andere auf das Rudenmart, andere auf das Bebirn und hierbei wieder auf einzelne Abichnitte des Nervenipftems, Rudenmarts oder Gebirns; es ift alfo offenbar, daß diefelben, indem fie mit dem Blute burch den gangen Rorper verbreitet werden, doch nur an einzelnen Buntten ibre bestimmte entsprechende Ungiehung finden. In abnlicher Beife tonnte jene geiftige Localisation der von Außen tommenden Gindrude vor fich geben. Bir wollen Roël nicht widersprechen, wenn er fagt, daß man

bei der Beobachtung von Rindern durchaus genöthigt fei, innere Dispositionen, in Diefer oder jener Richtung vorzugsweise zu begehren, zu diefer oder jener Art von Borftellungen vorzugeweise geneigt zu fein, anzuertennen. Berhältniß ift nicht Refultat angeborener geiftiger Qualitäten, 3deen oder Anschauungen, fondern nur angeborener materieller Disposition gur vorzugsweisen Entwidelung Diefer ober jener geiftigen Qualität auf Grund fenfualiftifcher und empirifcher Erwerbungen. Niemals wird Jemand Rinderliebe zeigen, fo groß fein Organ dafur auch fein mag, ohne mit Rinbern umgegangen ju fein. Der Trieb jum Berftoren, jum Aufbauen, jum Erwerben u. f. w. u. f. w. tann fich gewiß nur an Objecten entwideln und wurde ohne fie emig schlummern; Tonfinn ohne Tone, Farbenfinn ohne Farben, Ortfinn ohne Orte ift nicht dentbar. Schluß . und Bergleichungevermögen fann nur fein, wo Dinge gum Bergleichen und Objecte jum Schließen da find. - Beiter ift ju bebenten, daß das Berhaltnig von phrenologischen Organen und außeren Gindruden auch ein umgefehrtes von dem vorhin erörterten fein fann. Benn es Thatfache ift, daß bas Gesammthirn in Folge fortgefetter psychischer Thätigkeit an Große und Qualitat gunimmt, fo tann - immer die Richtigfeit der phrenologischen Grundfage vorausgesett es ebenfowohl möglich fein, daß zu der Beit, wo das Bebirn im Bachsthum und Bildung begriffen ift, durch fortgefette und häufige außere Gindrude und pfochische Thatigfeit in einer gemiffen Richtung das betreffende phrenologische Organ auch materiell ftarter hervorgebildet wird - gang in berfelben Beife, wie ein Dustel durch Uebung erftartt.

Somit gibt es in keiner Richtung bestimmte miffenschaftliche Thatsachen, welche uns nöthigen wurden, die Existenz angeborner Ideen anzunehmen. Die Natur kennt weder Absichten, noch Zwecke, noch irgend welche ihr von Außen und Dben berab aufgenöthigten geiftigen oder materiellen Bedingniffe! fie hat fich von Anfang bis zu Ende organisch aus fich selbst entwidelt und entwidelt fich obne Aufbören. Bir ichließen diefes wichtige Rapitel mit den bebergigenswerthen Borten Moleschott's: "In dem Schulunterricht über das Denten wird ftrebfamen Ropfen die Auffaffung gewöhnlich deghalb erfchwert, weil fich die Schule nicht dazu versteben tann, die Bildung von Urtheilen, Begriffen und Schluffen an der bestehenden frifchen Birtlichfeit ju entwideln. Go wenig es gelingt, fo eifrig beftrebt man fich boch, dem Schuler einzuimpfen, daß er feine Blide wegwenden muß vom grunen Baum, daß er das Denten abziehen muß vom Stoff, um ja recht abgezogene Begriffe ju befommen, mit benen das gequalte Gehirn in einer Schattenwelt fich bewegt." -

## Die Gottes=Idee.

Gott ift eine leere Safel, auf der Richts weiter fleht, ale was du felbft darauf geforicben. Luther.

In feinen Gottern malt fic ber Denfc. Schiller.

Wenn es richtig ift, daß es feine angebornen Unschauungen gibt, so muß auch die Behauptung Derjenigen unrichtig fein, welche annehmen, daß die f. g. Gottes. idee oder der Begriff eines bodiften perfonlichen Befens, welches die Belt erschaffen bat, regiert und erhalt, etwas bem menschlichen Geifte von Natur Eingeborenes, Roth. wendiges und darum durch alle Bernunftgrunde Unwider-Es behaupten die Anhanger diefer Anficht, lealiches fei. ce werde durch die Erfahrung gelehrt, daß ce feine noch fo roben oder ungebildeten Bolter oder Individuen gebe, bei denen die Gottesidee oder der Glaube an ein bochftes perfonliches Befen nicht vorgefunden werde. In der That aber lehrt uns eine genaue Kenntnig und unbefangene Beobachtung der Einzelnen wie der Bolfer in roben und unentwidelten Bildungszuftanden gerade bas Begentheil. Bewiß nur eine bereits befangene Meinung wird im Stande scin, in den f. g. Thierreligionen alter und neuer Bolfer etwas bem eigentlichen Gottebglauben Analoges ju Es entspricht keineswegs bem Begriffe einer Botteeidee, wenn wir die Menschen folden Thieren eine befondere Berchrung erweifen feben, welche ihnen erfahrungs.

mäßig Rugen oder Schaden bringen; wenn der Megppter bie Ruh oder das Arofodil, wenn der Indianer die Alapperichlange, der Afritaner die Congoschlange anbetet u. f. w. Den Regern auf Buinea ift ein Stein, ein Rlot, ein Baum, ein Klug, ein Alligator, ein Bundel Lumpen, eine Schlange göttliches 3dol. Es drudt fich in folder Berehrung nicht die Idee an ein über Natur und Menschen berrichendes allmächtiges und allweises Wefen, welches die Beltregierung leitet, aus, fondern nur eine blinde Ungft vor Raturmachten, welche dem ungebildeten Menschen furchtbar oder überirdisch scheinen, weil er nicht im Stande ift, ben inneren natürlichen Zusammenhang der Dinge zu er-Bare wirklich die 3dee eines perfonlichen bochften Befens der menichlichen Ratur durch überirdische Beisheit und in unverwischbarer Beife eingeprägt worden, fo fonnte es nicht möglich fein, daß diefer Begriff aledann in fo unflarer, unvollfommener, rober und unnaturlicher Beife, wie in diesen Thierreligionen, zu Tage trate. ift seinem ganzen Besen nach dem Menschen unter =, nicht übergeordnet, und ein Gott in Gestalt eines Thieres ift fein Gott, sondern eine Frage. Englische Reisende in Nordamerifa (London Athenaeum, Juli 1849) ergählen, "daß die religiösen Unfichten der Indianer des Dregon. gebiete einem gang niederen Ideenfreise angeboren. ift zweifelhaft, ob fie überhaupt von einem bochften Befen Das Wort Gott juchte man eine Borstellung haben. naturlich bald ju überfeten, allein in feinem der Dregon's schen Dialette war felbft mit Bulfe ber Miffionare und geschickter Dolmetscher ein paffender Ausdrud aufzufinden. Ihre größte Gottheit beift der Bolf und icheint, ihren Befchreibungen gufolge, eine Art Zwittergeschöpf von Gottbeit und Thier zu fein." Die f. g. Ralofchen, ein indianischer Stamm, haben gar keinen außeren Cultus und

ftellen fich das bochfte Befen unter dem Bilde eines Raben Bon den Tusten, einer gur mongolischen Race gebörigen Bölkerschaft an der nordöftlichen Spite des afiatischen von febr guten Charaftereigenthumlichfeiten, Continents ergablt der brittifche Lieutenant Booper: "Db bei ihnen Die Abnung einer gottlichen Borfebung, einer boberen 1. a. Beltregierung bammert, ob fie einen wohlwollenden Geift neben den Damonen verebren, dies war nicht zu ermitteln, oder vielmehr davon ergab fich teine Spur." Bon den Corrados, den ehemaligen Souveranen in der Proving Rio de Janeiro, ergablt Burmeifter, daß das Bedürfniß nach Religion bei ihnen nicht vorhanden scheine. Sie druden fich an den Rirchenthuren vorbei, ohne ben Ropf zu wenden oder den hut zu ziehen. Der füdameris kanische Bilde oder Urmensch bat keinerlei religibse Unschauungen; er läßt fich die Taufe gefallen, weiß aber nicht, was fie bedeutet. "Den Gingebornen Auftraliens", ergablt Saftarl (Auftralien und feine Colonieen, 1849) "fehlt der Begriff eines Schöpfers oder eines moralischen Regierere der Belt und alle Berfuche, fie hieruber gu belehren, enden in Unfinn oder in einem plöglichen Abbrechen Die Bachuana's, einer der intellides Geiprach's". genteften Stämme im Innern Sudafrita's, haben teine Ahnung von einem höheren Befen, und ihrer Sprache mangelt jedes Bort fur ben Begriff eines Schöpfer's (fiebe Andersson's Reise in Gudafrifa, London 1856). liche oder gleichlautende Facta bei verschiedenen Natur-Bolfern fann man faft in jeder Reife-Befchreibung lefen. -Die ursprüngliche Religion des Buddha endlich weiß nichts weder von Gott noch von Unfterblichkeit. Ebenso atheistisch wie der Buddhismus find die beiden Religionsspfteme der Chinesen, so daß nach Schopenhauer (Ueber die vierfache Burgel des Sapes vom zureichenden Grunde,

zweite Austage 1847) die chinesische Sprache für Gott und Schaffen gar keine Ausbrücke besit. Rach demselben Schriftsteller kommt die Offenbarung und die Idee eines perfönlichen Gottes ursprünglich nur einem einzigen Bolke, den Juden, zu und pflanzt sich fort in den beiden aus dem Judenthum hervorgegangenen ReligionssSpstemen, dem Christenthum und Mohamedanismus.

Derfelben Erfcheinung begegnen wir in unferer eignen Mitte bei folden Individuen, bei denen Erziehung, Lebre oder Mittheilung teine Gelegenheit hatte, die Idee eines bochften Befens wach zu rufen. Saufig genug tann man lefen, wie por ben Ruchtpolizeigerichten großer Stadte, wie Baris oder London, fortwährend Menschen erscheinen, welche von den Begriffen, die man mit den Worten Gott, Unsterblichkeit, Religion und dgl. verbindet, auch nicht die Der lette Cenfus in England leisefte Uhnung befigen. bat nachgewiesen, daß daselbft feche Dillionen Menichen leben, die nie die Schwelle einer Rirche betreten haben und die nicht wiffen, welcher Secte oder welchem Glaubensbefenntniß fie angeboren. Der Taubftumme Menftre batte, wie im vorigen Rapitel ergablt murbe, feine Idee von Gott, und fonnte ibm eine folche trot aller Anstrengung nicht beigebracht werden. Chendaselbst murde auf die durchaus thierische und vernunftlofe Ratur folder menschlichen Weschöpfe bingewiesen, welche ohne Umgang mit Ihresgleichen geblieben find und jedes boberen geiftigen Intereffes gang entbehrten. -Benn die Natur nicht im Stande ift, mit größerer Bewalt ibr Recht auch ohne Lebre und Erzichung geltend zu machen, fo muß geschloffen werden, daß dieselbe von folchen urfprünglichen Begriffen überhaupt nichts weiß. Bollte man die Gottesidee eine angeborene nennen, fo fonnte man am Ende nicht anders, als auch der Idee eines bofen, mit höherer Macht ausgerüfteten Befens, eines Teufels, Satans,

eines ober mehrerer Damonen, daffelbe Braditat beizulegen. Der Glaube an bofe, den Menschen seindliche Machte hat nachweisbar dieselbe, ja unter Raturvölkern oft eine noch weit größere Ausbreitung und Sedeutung gewonnen, als der Glaube an einen wohlwollenden Gott. Alle diese Begriffe find anerzogene, aus eigenem oder Anderer Rachdenken hervorgangene, geschlossene, nicht angeborene.

Riemand bat ben rein menschlichen Ursprung ber Bottesidee beffer erflart und nachgewiesen, als Ludwig Feuerbach. Derfelbe nennt alle Borftellungen von Gott und göttlichem Befen Anthropomorphismen, d. b. Erzeugniffe menfchlicher Phantafie und menfchlicher Anschauungeweise, gebildet nach bem Mufter ber eignen menschlichen Individualität. Den Urfprung diefes Unthropomorphismus fucht Feuerbach in dem Abhängigfeitegefühl und sclavischen Sinn, welcher der menschlichen Ratur innewohnt. "Der außer = und übermenschliche Gott," fagt Feuerbach, "ift nichts Underes, ale das außer - und übernatürliche Gelbft, das feinen Schranten entrudte, über fein objectives Befen gestellte subjective Befen des Menfchen." In der That ift die Geschichte aller Religionen ein fortlaufender Beweis für diefe Behauptung, und wie konnte es auch anders fein? Dhne Renntniß oder Begriff vom Absoluten, ohne eine unmittelbare Offenbarung, deren Dafein zwar von faft allen religibsen Secten behauptet, aber nicht bewiesen wird fonnen alle Borftellungen von Gott, einerlei welcher Relis gion fie angeboren, feine andern ale menichliche fein, und da der Denich in der belebten Ratur fein höher ftebendes geiftig begabtes Befen als fich felbft tennt, fo fonnen auch feine Borftellungen eines bochften Befens nicht anbers, als von feinem eigenen Gelbft abstrahirt fein, fie muffen eine Selbftidealifirung darftellen. Daber fpiegeln fich denn auch in den religiöfen Borftellungen aller

Bolfer die jedesmaligen Buftande, Buniche, hoffnungen, ja die geiftige Bildungestufe und befondere geiftige Richtung eines jeden Boltes jedesmal auf's Treueste und Charafteris stifchfte ab, und wir find gewohnt, aus dem Götterdienfte eines Bolles auf feine geiftige Individualität und ben Grad feiner Bildung zu ichließen. Man denke an den poctischen, von ideellen Runftgeftalten bevolferten himmel der Griechen, in welchem die in ewiger Jugend und Schönheit blühenden Götter menichlich genießen, lachen, fampfen, Intriguen fpinnen und den eigentlichen Reiz ihres Dafeins in dem perfonlichen Gingreifen in menichliche Schidfale finden - jenen himmel, welcher Schiller zu seinem schönen Gedichte an die Götter Griechenlands bebegeisterte. Man bente an den gurnenden, finftern Jehovah der Juden , welcher bis in's dritte und vierte Glied ftraft; an den driftlichen Simmel, in welchem Gott feine unendliche Allmacht mit feinem Sohne theilt und die himmlische Rangordnung der Seligen gang nach menschlichen Begriffen bestimmt; an den himmel der Katholiken, in welchem die im Schoofe des Beilands liegende Jungfrau Maria ihre fanfte weibliche Ueberredungsfunft ju Gunften der Straffälligen bei bem himmlischen Richter geltend macht; an den himmel ber Drientalen, welcher blübende Houri's in Menge, raufchende Cascaden, ewige Ruble und ewigen finnlichen Benuf verfpricht; an den himmel des Grönlanders, in welchem deffen bochfter Bunsch in dem reichsten Ueberfluß an Thran und Fischen sich. ausspricht; an den himmel des jagenden Indianers, in weldem eine ewige reichliche Jagd ben Seligen lobnt; an ben himmel des Germanen, welcher in Balhalla den Meth. aus den Schadeln der erschlagenen Feinde zu trinken ge-Auch in der Art des religiöfen Cultus, der denft 2c. 2c. äußeren Form der Gottesverehrung, wies Feuerbach die rein menschliche Borftellungsweise von Gott überall mit Evidenz

nach. Der Grieche opfert feinen Gottern Fleifch und Bein, der Reger fpeit die gertauten Speifen feinen Bogen als Opfer in's Geficht; der Oftiate beschmiert seine Bogen mit Blut und Kett und ftopft ihnen die Rafe mit Schnupftabat voll; der Chrift und Mohamedaner glauben ihren Gott burch perfonliches Bureden, durch Gebete ju verfohnen. Ueberall menichliche Schwächen, menichliche Leibenschaften, menichliche Genuffuct! Alle Bolter und Religionen theilen die Bewohnheit, hervorragende Menschen unter die Götter oder die Beiligen zu verfegen - ein auffallender Beweis für das menichliche Befen der gottlichen Idce! Bie fein und richtig ift die Bemerfung Feuerbach's, daß der gebildete Mensch ein unendlich boberes Besen als der Gott der Bilden ift, der Gott, deffen geistige und forperliche Beschaffenheit naturlich im graden Berhaltniß zu dem Bildungegrade feiner Berehrer fteben muß. Diefer nothwendige Bufammenbang bes Menschlichen mit dem Göttlichen und die Abbangigfeit des Letteren von dem Erfteren muß fich felbft Luther als unabweisbar aufgedrangt haben, da er fagt: "Benn Gott für fich allein im Simmel fage, wie ein Rlot, fo ware er nicht Gott."

Ift der einfache Menschenverstand nicht im Stande gewesen, eine reine und abgezogene Idee vom Absoluten zu
gewinnen, so ist der Berstand der Philosophen in diesen Bersuchen wo möglich noch ungludlicher gewesen. Wollte sich Jemand die Mube nehmen, alle die philosophischen Definitionen, welche von Gott, vom Absoluten oder von der s. g. Weltseele der Naturphilosophen gemacht worden sind, zusammenzustellen, so müßte ein höchst wunderlicher Mischmarsch heraussommen, in welchem von Anbeginn der historischen Zeit an bis heute trop des angeblichen Fortschritts der philosophischen Wissenschaften nichts wesentlich Reues oder Besseres zu Tage gehracht wurde. An schönen Worten und klingenden Phrasen wurde es tabei freilich nicht sehlen, aber solche können kein Ersat für den Mangel innerer Wahrheit sein. "Ist man," fragt Czolbe, "mit der Erkenntniß des noch heute angenommenen Uebersinn-lichen auch nur um einen Schritt weiter, als vor Jahrtausenden? Was ist es denn, was man mehr davon besitzt, als leere Worte, inhaltslose Namen?" — "Daraus folgt," sagt Virchow, "daß der Mensch außer sich nichts zu begreisen hat, und daß Alles außer ihm für ihn transcendent ist."

Boren wir g. B., wie fich der philosophische Raturforicher Rechner erft vor Rurgem in feinem Bendavefta über jenen Begriff außerte: "Gott als Totalitat bes Seins und Wirtens bat feine Außenwelt mehr außer fich, fein Befen fich außerlich mehr gegenüber; er ift der Ginzige und Alleinige; alle Beifter regen fich in der Innenwelt feines Beiftes; alle Rorper in der Innenwelt seines Leibes; rein freift er in fich felbft, wird durch Richts von Augen mehr bestimmt, bestimmt sich rein aus fich in sich, indem er aller Exifteng Bestimmungsgrunde einschließt." Belder benfende Mensch ift im Stande, fich aus solchen Bhrafen eine klare Borftellung von der Meinung des Definitors zu machen! Ein Gott, in deffen leiblichem und geistigem Innern fich alle Beifter und Körper regen follen und der babei nur in fich felbft freift und durch Nichts von Außen mehr bestimmt wird! Wenn fich alle Beifter in bem Beift, alle Leiber in dem Leib Gottes regen, wenn er keine Außenwelt mehr außer fich bat, wie kann er da noch perfonlicher Gott fein? verfönlicher Gott, als welchen ibn Rechner an andern Stellen ausdrudlich auftreten lagt! Ift er bann nicht viels mehr Inbegriff alles forperlichen oder geiftigen Dafeins, oder die Gesammtsumme ber Welt fellit, welche fich ber Definitor in Gestalt einer Berfon gedacht bat, mabrend

doch gerade die Belt in ihrer unendlichen Bielheit und Mannigsaltigkeit die Berneinung jeder Personisication ist! Jene Borstellung einer durch die ganze Belt verbreiteten und in deren Aeuherungen sich unmittelbar manisestirenden Göttlichkeit hat man mit einem philosophischen Aunstausdruck "pantheistisch" schon zu einer Zeit genannt, da man von dem heutigen Standpunkt der Naturwissenschaften noch keine Ahnung hatte. Aber unsere modernen Philosophen lieben es, altes Gemüse mit neuen Nedensarten auszuwärmen und als letzte Ersindung der philosophischen Küche auszustischen!

## Persönliche Fortdauer.

Bom Augenblide des Todes an hat der Leib wie die Scele ebensowenig irgend eine Empfindung, wie vor der Geburt.

Blinius.

Bir glauben in einem vorhergehenden Kapitel innige und unlösliche Berbindung von Beift und Rorper, von Seele und Bebirn, und die unbedingte Abbangigfeit der Seele in allen bemerfbaren Lebensaußerungen von ihrem materiellen Substrat durch sprechende Thatsachen nachgewiesen zu haben; wir haben diefelbe gugleich mit diesem Substrat entsteben, machsen, abnehmen und erfranken gefeben. Sind wir auch außer Stande, uns über das eigentliche Bie diefer Berbindung irgend eine flare Borftellung zu machen, fo find wir doch durch jene Thatfachen ju dem Ausspruche berechtigt, daß diese Berbindung in einer Beife besteht, welche jede dauernde Trennung beider als unmöglich erscheinen läßt. So wenig ein Gedanke ohne Gehirn fein kann, so wenig fann ein normal gebildetes und ernährtes Gebirn fein, ohne ju denten, und es wiederholt fich in diesem Gefet der oberfte Grundfat unferer philosophischen Raturbetrachtung: "Rein Stoff ohne Rraft! feine Rraft ohne Stoff!" - "Es ift fo unmöglich," fagt Molefchott, "daß ein unversehrtes Behirn nicht denkt, wie es unmöglich ift, daß der Gedante einem anderen Stoff, als dem Behirn

als feinem Trager angehöre." \*) Ein Geift ohne Rorver ift ein ebenfo undentbares Ding, ale eine Electricitat, ein Magnetismus ohne Metalle ober ohne jene Stoffe, an welchen diese Rrafte wirtsam und fichtbar werden. m Ginflang damit haben wir nachgewiesen, wie die thierische Seele nicht mit f. g. angeborenen Unschauungen gur Belt kommt, wie fie nicht ein ens per se darftellt, fondern ein Broduft der in einer gegebenen Beit auf fie einwirten-Den Außendinge ift, und wie fie obne diese Aukendinge niemals existirend geworden fein wurde. 3m Angenicht eines folden Complexes von Thatfachen tann eine porurtheilsfreie Raturforschung nicht anders, als fich von ihrem Standpunkte aus mit Entschiedenheit gegen die Ideen einer individuellen Unfterblicheit, einer perfonlichen Fortbauer nach dem Tode zu erklaren. Mit dem Untergang und Berfall feines materiellen Substrate und mit dem Beraustritt aus berjenigen Umgebung, durch welche allein es zu einem bewußten Dafein gelangt und zu einer Berfon geworden ift, muß auch ein geiftiges Befen ein Ende nehmen, das wir allein auf dicfem doppelten Boden und in innigfter Abhangigkeit von demselben haben emporwachsen seben. Mlle Renntniß, welche Diefem Befen zu Theil geworden ift, bezieht fich auf irdifche Dinge; es bat fich felbst erkannt

Breilich belehrt uns herr Ringeeis, daß Erstorbene und Biedererschienene, also s. g. Geister, "ohne Gehirn benken!" Barum hat herr Ringseis, um bie Beweiskraft dieser Ansführung zu verstärken, nicht hinzugefügt, daß man bei Nacht Menschen gesehen hat, welche ihren Kopf unter dem Arme trugen? — Daß man bei den Insusionse Thierchen noch kein Analogon eines Gehirns oder Nervenspitems aufzusinden im Stande war, kann aus zahlreichen Gründen, deren Erörterung uns hier zu weit führen würde, keinen Einwand gegen jenen Sas begründen.

und ift fich feiner bewußt geworden nur in, mit und durch Diefe Dinge; es ift Berfon geworden nur durch fein Begenübertreten gegen irdifche abgegrenzte Individualitäten; wie follte es dentbar oder möglich fein, daß diefes Befen, berausgeriffen aus diefen ibm wie Lebensluft nothigen Bedingungen, mit Selbstbewußtsein und ale diefelbe Berfon weiterexistiren tonne! Richt Ueberlegung, fondern nur eigenfinnige Willführ, nicht die Wiffenschaft, fondern nur der Glaube fonnen die Idee einer perfonlichen Fortdauer flugen. "Die Phyfiologie," fagt Rarl Bogt, "ertlart fich beftimmt und tategorisch gegen eine individuelle Unsterbliche feit, wie überhaupt gegen alle Borftellungen, welche fich an Diejenigen der fpeciellen Exifteng einer Seele anschließen. Die Seele fahrt nicht in den Fotus, wie der bofe Weift in den Befeffenen, fondern fie ift ein Brodutt der Entwickes lung des Webirn's, fo gut ale die Mustelthatigfeit ein Broduft der Mustelentwickelung, die Absonderung ein Broduft der Drufenentwickelung ift. Sobald die Substanzen, welche das Behirn bilden, wieder in derfelben Form gufammengewürfelt werden, fo werden auch diefelben Functionen wieder eintreten 2c. - Wir baben gesehen, daß wir die Beiftesthätigfeiten gerftoren tonnen, indem wir das Bebirn verlegen; wir fonnen uns ebenfo leicht aus der Beobachtung der embryonalen Entwickelung und aus derjenigen des Rindes überzeugen, daß die Seelenthätigfeiten fich in dem Daaße entwickeln, als das Wehirn feine allmählige Musbildung erlangt. Man tennt feine Aeußerungen von Seelenthatiafeit bei dem Fotus. Erft nach der Geburt entwickeln nich die Seelenthätigkeiten; aber nach der Weburt auch erft befommt das Wehirn allmählig diejenige materielle Ausbils bung, welche es überhaupt erlangen fann. Dit dem Umlauf Des Lebens erhalten auch die Seelenthätigkeiten eine beftimmte Beränderung und hören ganz auf mit dem Tode des Organs."

In der That lehrt uns denn auch die alltäglichste und einfachste Beobachtung und Empirie, daß der geistige Effect mit der Zerstörung seines materiellen Substrats zu Grunde geht, daß der Mensch stirbt. "Da war's Gebrauch," sagt Macbeth, "daß, war das hirn heraus, der Mensch auch starb." Reine wirkliche Erscheinung gibt es und keine hat es jemals gegeben, welche uns glauben oder annehmen ließe, es existire die Seele eines gestorbenen Individuums weiter; sie ist todt, um niemals wiederzukehren. "Daß die Seele eines gestorbenen Individuums," sagt Burmeister, "mit dem Tode desselben zu erscheinen aushört, wird von verständigen Leuten nicht bestritten. Geister oder Geistererscheinungen haben nur kranke oder abergläubische Leute beobachtet."

Rachdem wir fo unfere Unficht im Gangen festgestellt, können wir nicht umbin, im Folgenden auf einige ber hauptfächlichften Grunde, welche man im Intereffe individueller Unsterblichkeit geltend gemacht bat, naber einzugeben und werden dabei Gelegenheit finden, diefe wichtige und intereffante Frage von einigen empirisch en Standpunkten aus specieller zu beleuchten. Dabei mag der große Gifer verbachtig erscheinen, mit welchem man zu verschiedenen Beiten bäufig und unaufgefordert und mit Aufwand aller nur erdenklichen Argumente eine Sache zu verheidigen fich bemuht hat und noch täglich bemüht, welche aus leicht begreiflichen Grunden im Gangen ziemlich felten ernfthafte miffenichaftliche Unfechtung erfahren bat. Es icheint diefer Gifer darauf hinzudeuten, daß es den Bertheidigern jener Sache etwas bange um ihr eigenes Gewiffen fein muß, da der schlichte Berftand und die tägliche Erfahrung doch gar wenig ju Gunften einer Boraussetzung reden, welche nur theoretische Grunde für sich in's Feld führen tann.! Komisch mag es auch erscheinen, daß man zu allen Zeiten durchsichnittlich Diejenigen am lautesten für individuelle Unsterbelichteit kämpsen und eifern fah, deren persönliche Seele eine so lange und sorgsame Ausbewahrung vielleicht am wenigsten verlohnt haben würde!

Bunachst hat man von naturphilosophischer Seite veriucht, aus der Unfterblichkeit der Materie auf die Unfterbe lichteit des Beiftes ju fchließen. Bie es überbaupt, faate man, keine absolute Bernichtung gibt, so ift es auch an fich undenkbar, ja unmöglich, daß der menschliche Beift, einmal vorhanden, wiederum vernichtet werde; es ftreitet diefe Unnahme gegen Bernunft = und Raturgefet. Dagegen ift zu bemerten, daß jene Analogie zwischen Daterie und Beift bezüglich der Ungerftorbarkeit gar nicht besteht. Während die ficht = und greifbare Materie ihre Ungerftorbarkeit auf finnliche Beife gur Evideng darthut, tann von dem Beift oder der Seele, welche nicht felbft Materie ift, fondern nur ideelles Produkt einer gewissen Combination mit Kraften begabter Stoffe darftellt, unmöglich daffelbe gefagt werden. Mit dem Auseinanderfall jener Stoffe, ihrer Berftreuung und ihrem Eingang in andere, unter einander nicht in Busammenhang befindliche Combinationen muß auch jener Rrafteffett verschwinden, welchen wir Seele nannten. trummern wir eine Uhr, fo zeigt fie feine Stunde mehr, und wir zerftoren gleichzeitig den gangen ideellen Begriff, welchen wir mit einem folden Instrumente zu verbinden gewohnt find; wir haben teine ftundenzeigende Uhr mehr vor uns, fondern einen Saufen beliebiger Stoffe, welche nichts Ganges mehr darftellen. Daß eine folche Analogie anwendbar ift, indem die organische Belt nicht, wie Biele meinen, Ausnahmsgeseten folgt, fondern gang von denselben Stoffen und Naturfraften gebildet wird, wie die anorganischen - dies werden wir in dem Rapitel "Lebenstraft" naber zu erörtern Gelegenheit haben. - Dit diefer Unichauungs. weise im Einklang lehrt uns denn auch die Erfahrung. daß die perfonliche Seele trop ihrer angeblichen Unvernichtbarkeit eine Ewigkeit lang in der That vernichtet, nicht existirend war! Bare fie unvernichtbar, mie der Stoff, fo mußte fie nicht nur gleich diefem ewig bleiben, fondern auch ewig gewesen fein. Wo aber befand fich diefelbe, als der Leib, ju dem fie gebort, noch nicht gebildet mar? Sie war nicht ba; fein, auch nicht bas leifefte Beiden verrieth ihre Existenz, und eine folche dennoch anzunehmen, ware eine rein willführliche Spothese. Bas aber ein mal nicht war, tann auch wieder untergeben, vernichtet werden. Ja es liegt in der Natur alles Entstehenden mit Rothwendigkeit, daß es wieder ju Grunde gebe. - Bollte man aber aus der Unfterblichkeit der Rraft auf die Unfterblichkeit der Beiftes ichließen, fo wurde man, felbft abgefeben bavon, daß man die Begriffe von Rraft, Beift, Seele unberechtigter Beife geradezu identificiren wurde, eine vorübergebende Form oder Erscheinungs: weife der Rraft mit diefer felbft verwechseln. Im ewigen Rreislauf der Stoffe und Rrafte ift freilich nichts unfterb. lich, aber diefes gilt nur fur die Besammtheit, fur das Bange, mahrend das Gingelne einem unaufhörlichen Bechfel von Geburt und Berfall unterliegt. 3a, es gibt fogar einen Ruftand, welcher im Stande fein durfte, einen gang directen und empirifchen Beweis für die Bernichtbarkeit der einzelnen Seele ju liefern - wir meinen den Buftand bes In Rolge forverlicher Berhaltniffe mird die Aunction des Dentorgans im Schlaf fur einige Beit fistirt und damit die Seele im mabren Sinne des Borts per-Das geiftige Befen ift entflohen, und nur der nichtet. Rorper existirt oder vegitirt weiter ohne Selbstbewußtfein

und in einem Buftand, welcher dem Buftand jener Thiere gleicht, benen Klourens die Gehirnhemispharen megge-Beim Erwachen findet fich die Seele schnitten hatte. genau da wieder, wo fie fich beim Ginschlafen vergeffen hatte; die lange Zwischenzeit war für fie nicht vorhanden, fie befand fich im Buftand eines geiftigen Todes. Diefes eigenthumliche Berhältniß ift fo in die Augen fpringend. daß man von je Schlaf und Tod mit einander verglich und fie Bruder nannte. Babrend der frangofischen Revolution fieß man die Inschrift an die Rirchhofsthuren feten: "Der Tod ift ein ewiger Schlaf." Undrea, der Berfaffer einer alten descriptio reipublicae christianopolitanae aus dem Jahre 1619, fagt: "Diefe eine Republik kennt den Tod nicht, und doch ift er bei ihr in aller Bertraulichfeit, aber fie nennen ihn Schlaf." 3war hat man gegen biefe angenommene Bernichtbarkeit ber Seele durch den Schlaf Die Träume als factischen Gegenbeweis geltend zu machen versucht und behauptet, diefelben zeigten, daß der Beift auch im Schlafe, wenn auch in einer untergeordneten Diefer gange Einwand beruht auf Beife, thatia fei. einem thatfächlichen Irrthum. Es ift bekannt genug, daß die Träume nicht den Zustand des eigentlichen Schlafs, fondern nur der Uebergangszeit zwischen Schlaf und Bachen, also eine Art Salbwachen bezeichnen. Diefe Be= mertung tann jeder aufmertfame Beobachter an fich felbft Bang gefunde Menschen tennen nicht einmal machen. Diesen Uebergang, fie traumen bekanntlich überhaupt nicht. Der tiefe Schlaf tennt' feinen Traum, und ein aus foldem Buftand ploglich aufgeruttelter Menfch befitt gewöhnlich eine Zeitlang nach bem Erweden fo wenig ben Bebrauch feiner geiftigen Rrafte, daß biefer Buftand als gerichtliche Ungurechnungefähigkeit bedingend angeseben wird, indem ber Uebergang aus dem einen Buftand in ben andern

allzu fcroff und unvermittelt ift. - Roch mehr aber als ber Schlaf find gewiffe tranthafte Buftande geeignet, Diefe Bernichtbarteit unfere geiftigen Befene barguthun. gibt Rrantheiten bes Bebirns, 3. B. Erschütterungen, Berlegungen u. f. w., welche daffelbe in feiner Aunction derart beeintrachtigen, daß das Gelbftbewußtfein volltommen aufgehoben wird, und die Rranten von ihrem forperlichen oder geiftigen Buftande nicht die geringfte Empfindung, Borftellung oder Erinnerung haben. Solde pollfommen bewußtlofe Buftande konnen unter Umftanden fehr lange, felbst Monate hindurch andauern. Kommen folche Kranke zur Genesung, so macht man an ihnen die Erfahrung, baß fie nicht die geringste Uhnung oder' Ruderinnerung von diefer gangen langen Beit befigen, fondern ihr geiftiges Leben wiederum an dem Zeitpuntt fortfeten, an welchem ihnen zuerft das Bewußtsein entschwunden ift; diese gange Beit mar fur fie eine Beit tiefen Schlafes ober geistigen Todes; fie find gewissermaßen gestorben und jum zweiten-Eritt nach einer folchen Beriode anstatt ber mal geboren. Genefung der wirkliche Tod ein, fo ift der Moment Diefer Rataftrophe gang irrelevant für das betreffende Individuum; der geiftige Tod fest fich in den forperlichen fort, ohne daß ihm diefer Moment jum Bewußtsein tam; es war als Berfon, als geiftig belebtes Wefen bereits fruber gestorben, d. h. in jenem Moment, ale die Krantheit das Selbstbewußtsetn ichwinden machte. Es mochte Denjenigen, welche eine perfonliche Unsterblichkeit ftatuiren, febr fcmer, ja unmöglich werden, den Busammenhang folder Borgange ju erflaren und auch nur eine gegründete Bermuthung barüber auszusprechen, wo und wie die Seele in folden Beiträumen fich verhalten habe. - In den Dachrinnen unferer Bohnhäufer lebt ein Infuforium, welches mit dem Ablauf des Baffers vertrodnet und aufhört zu leben.

Dieser scheinbare Tod dauert so lange, bis ein neuer Regen daffelbe Thierchen zu einem abermaligen Lebenschclus erwedt, und so fort. Zeigt sich in solchen Beispielen die Seele nicht recht deutlich als ein von stofflicher Bewegung durchaus abhängiger Lebensproces?

Richt minder muffen wir uns gegen Diejenige Unichauungeweise erflaren, welche, von der perfonlichen Seele abstrahirend, eine allgemeine geistige Materie, eine Grundfeele, annehmen ju durfen glaubt, aus welcher die einzelnen Seelen bei ihrer Entstehung ausftromen und in welche fie bei Bernichtung ihres materiellen Substrate wieder gurudtehren follen. Solche Borftellungen find ebenso hypothetisch, als nuglos. Die Unnahme einer "geiftigen Daterie" enthält überdem einen gang unlösbaren inneren Widerspruch und lautet ungefähr wie ein "ichwarzer Schimmel" ober ein "weißer Rappe". "Imponderable Materie", fagt Burmeifter, "ift ein Biderfpruch in fich felbft." Es gibt teine Lichtmaterie, wie man ehedem glaubte, fondern Licht ift nur ein eigenthumlicher Schwingungezuftand der fleinften Theilchen der bereits vorhandenen Materie. Demnach scheint une der Begriff einer "geistigen Materie" ober einer "Seelensubstang" unmöglich; fie ift ein logisches und empirisches Unding. - Ueberdem ware mit einer folden Unnahme für die Unbanger der perfonlichen Unfterblichkeit nichts gewonnen; die Rudtehr in eine allgemeine Urfeele, mit Aufgeben der Individualität, mit Berluft der Berfonlichteit und damit der Ruderinnes rung an concrete Buftande fame einer wirflichen Bernichtung gleich, und es tonnte dabei fur ben Gingelnen gang einerlei fein, ob fein f. g. geiftiger Stoff weitere Bermertbung im Biederaufbau anderer Seelen fande.

In der jüngsten Zeit hat man sogar versucht, die "geistige Materie" oder "Seelensubstanz" als Grundlage

für eine individuelle oder persönliche Fortdauer zu benutzen. Rudolf Bagner sprach von einer immateriellen, individuellen Seelensubstanz, welche, zeitlich mit dem Körper verbunden, sich nach, dessen Zerfall möglicherweise, ähnlich wie das Licht, in andere Welträume verpstanzen, ja vielleicht aus denselben später zur Erde wieder sollte zurücksehen können. Das haltlose einer solchen Theorie und das gänzlich Unphysikalische jenes Vergleiches zwischen dem Lichtsäther und der angeblichen Seelensubstanz machte es seinem Gegner Karl Bogt leicht, diese ganze, im Interesse perssönlicher Fortdauer gemachte Ersindung in das Reich spekuslativer Rährchen zu verweisen. (siehe dessen Schrift: Köhlerzglaube und Wissenschaft, 1855.)\*)

Der Glaube, es werde die menschliche Seele nach dem Tode zwar nicht vom Stoffe getrennt werden, aber in einen vollkommener gebauten, seineren Körper übergeben, ist vollkommen hypothetisch und steht im Widerspruch mit physiologischen Thatsachen, welche lehren, daß der menschliche Körper ein mit den seinsten und vollkommenken Organen ausgerüstetes Ganze ist, welches man sich weder seiner, noch vollkommener in feiner Art denken kann.

Hat man vom naturphilosophischen Standpunkt aus gegen die Bernichtung der persönlichen Seele nach dem Tode protestirt, so hat man dasselbe nicht minder von einigen moralischen Standpunkten aus versucht — Standpunkten, welche indessen selbst wieder so eng mit den Besziehungen der Naturwissenschaften zu dem Dogma der persönlichen Fortdauer zusammenhängen, daß wir sie nicht

<sup>\*)</sup> Wir nehmen an biefer Stelle Gelegenheit zu bemeiten, baß uns die genannte Bogt'iche Schrift erst mahrend des Druckes ber ersten Auflage unferer eigenen zutam. Der Lefer wird baher die vorhandenen Antlange an einige Stellen berfelben nur als zufällige betrachten burfen.

übergeben tonnen. — Dan bat junachft behauptet, es ftreite der Gedante an eine ewige Bernichtung fo febr gegen alle menschliche Empfindung und empore fo febr das innerfte Gefühl, daß er ichon aus diefem Grunde ein unmahrer fein muffe. Abgefeben bavon, daß eine folche Appellation an das Gefühl febr untlare und unwiffenschaftliche Standpunkte voraussett, fo muß gewiß jugegeben werden, daß der Gedante an ein emiges Leben unendlich abschredender ift und das innerfte Gefühl unendlich mehr abftogt, als der Bedante an eine ewige Bernichtung. Sa biefer lettere fann für einen philosophisch bentenben Menichen nicht einmal etwas Abichrecendes baben. nichtung, Richtsein ift vollfommene Rube, Schmerglofigfeit, Befreiung von allen qualenden oder überhaupt das geiftige Befen alterirenden Eindruden und barum auch nicht gu fürchten. Es fann fein Schmerz in ber Bernichtung liegen, so wenig wie in der Rube des Schlafes, sondern nur in dem Gedanten daran. "Die allen Menichen, felbft den Ungludlichften ober auch den Beifeften natürliche Furcht por dem Tode ift nicht ein Grauen por dem Sterben. fondern, wie Montaigne richtig fagt, por dem Gedanken, gestorben zu fein; den also der Candidat des Todes nach dem Sterben noch zu haben vermeint, indem er das Cadaver, mas nicht mehr er felbst ift, doch als fich felbft im dufteren Grabe oder irgend fonftwo dentt." Gebr mabr fagt Richte: "Es ift gang flar, daß Derjenige, welcher nicht existirt, auch feinerlei Schmerz fühlt. Bernichtung, wenn fie ftattfindet, ift daber aus diefem Grunde gar tein Im Begentheil ift die Idee bes ewigen Lebens, der Gedante des Richtsterbenkönnens mohl der abichredenofte, den die menschliche Phantasie erfinnen kann, und seine gange Furchtbarfeit hat die Mythe langst in der Ergablung des nichtfterbenfonnenden Abasverus ausgedrückt.

Die Schulphilofophen, welche bie Baltlofigfeit bes Bodens, auf dem fie in der Unfterblichfeitsfrage fteben, wohl fühlen aber gleichwohl Philosophie und Glauben verbinden wollen, haben fich mitunter auf febr wunderliche und unphilosophische Beife in Diefer finlichen Frage gu "Die Sehnsucht unserer Natur", sagt belfen gesucht. 3. B. Carriere, "der Drang der Erkenntnig nach ber Löfung fo vieler Rathfel verlangt die Unfterblichfeit, und viele Schmergen der Erde wurden eine fchreiende Diffonang im Beltaccorde fein, wenn diefe nicht badurch ihre Auflöfung in einer boberen Barmonie fande, daß jene für die Läuterung und Fortbildung ber Berfonlichkeit fruchtbar Diefe und andere Betrachtungen machen uns die Unfterblichfeit auf unserem Standpunfte gur subjectiven Gewißheit, jur Bergensüberzeugung 2c." Bergensüberzeugungen tann freilich Jeder haben, aber fie mit philoforbischen Fragen vermengen zu wollen, ift mehr als un-Entweder verträgt fich etwas mit Bermiffenschaftlich. nunft und Erfahrung - dann ift es mahr; oder es verträgt fich nicht - bann ift es unwahr und tann in philofophischen Spftemen teine Stelle finden. Mag fein, daß wir von vielen Rathfeln umgeben find - mag fein, daß Dies Manchem unferer deutschen Philosophen und Beltschmerzler febr ungelegen ift - mag fein, bag es vielleicht recht icon mare, wenn im himmel, wie im letten Act eines Rührdrama's, fich ploplich Alles in eine wehmuthige Barmonie oder allgemeine Freudigkeit und Auftlarung auf lofen murbe - aber die Biffenschaft hat es nicht mit dem ju thun, was fein konnte, fondern mit dem, was ift; und darnach ift fie gezwungen, aus ihren gablreichen Erfahrungen mit Nothwendigkeit den Schluß auf die Endlichkeit bes Menichen zu zieben. Ja, eine vollftandige Enthullung der "Rathfelhaftigfeit" des Beltgangen, wie fie Berr

Carrière verlangt, alfo eine volltommene Ertenntnig muß für den menschlichen Beift aus inneren Grunden als eine Unmöglichkeit angesehen werden. In dem Augenblide, ba wir an diefem Buntte angelangt waren, wurden wir Selbficopfer und im Stande fein, die Materie gang nad unserem Billen zu lenten. Diese Ertenntnig mare aber gleichbedeutend mit Auflösung, Bernichtung, Untergang, und tein Befen existirt, welches fie befigen tann. Streben, ba tann auch fein Leben mehr fein; die volle Bahrheit ware ein Todesurtheil für den, der fie begriffen, und er mußte an Avathie und Thatenlofigkeit zu Grunde Schon Leffing verfnupfte mit diefer 3dee eine folche Borftellung von Langeweile, daß ihm "Angft und Bebe dabei ankam." - Bollte man fich aber damit beanugen, ein immerdauerndes, wenn auch vollfommeneres Streben in einem anderen Leben anzunehmen, fo ware für die lette Frage von der Endlichkeit oder Unendlichkeit des menschlichen Beiftes gar nichts gewonnen, sondern die Enticheidung nur um einige Zeitsvannen weiter binausgerudt: das zweite Leben ware eine vermehrte und verbefferte Biederholung des erften, aber mit benfelben Grundmangeln, mit denselben Bidersprüchen, mit derfelben endlichen Refultatlofigfeit. Aber wie der angebende Staats-Afpirant lieber eine Unftellung auf unbestimmte Beit, als gar feine, annimmt, fo klammern fich Taufende und aber Taufende in geiftiger Beschränktheit an eine unbestimmte und ungewiffe Ausficht, auf eine problematische ewige oder zeitliche Fortdauer.

Solche Philosophen endlich, welche in der Frage von der individuellen Unsterblichkeit keinen Anstand nehmen, die philosophische Denkweise, mit der sie sonst so- sehr sich brüften, geradezu an den Nagel zu hängen und an eine unbestimmte Uebersinnlichkeit zu appelliren, verdienen kaum

eine Berudfichtigung. Go decretirt ber Philosoph Richte: "Die unendliche Fortdauer ift aus blogen Naturbedingungen nicht erklärlich, braucht es aber auch nicht zu fein, weil fie über alle Natur binausliegt. Benn wir auch vom finnlich empirischen Standpunkt nicht einsehen, wie eine ewige Fortdauer möglich fei, fo muß fie boch möglich fein; denn fie liegt in dem, mas über alle Ratur erhaben ift." Solche Decrete tonnen naturlich nur fur Den Gultigfeit haben, der glaubt und glauben will, der fie also nicht nöthig bat; alle Underen werden es natürlich finden, daß man an eine ftreitige Frage den Maagftab menfchlich geiftiger Ertenntnig lege und untersuche, ob fich Schluffe bezüglich berfelben aus Erfahrung, Bernunft und Raturtenntniffen Bei diefer Untersuchung werden fie finden, ziehen lassen. daß Richte Recht hatte, als er verlangte, daß, man Bernunft und finnliche Erkenntniß an den Ragel hangen muffe, um Die Möglichkeit der perfonlichen Fortdauer zu begreifen.

Kaum einen größeren Werth, als diese philosophischen Decrete, haben die Ersindungen einzelner Naturphilosophen, welche glauben, auf hypothetischem Bege wissenschaftliche Anhaltspunkte für die individuelle Unsterblichkeit liesern zu können. So entdeckte Herr Trossbach, daß jeder Beltkörper eine endliche Anzahl selbstbewußtseinsfähiger Monaden enthält, die nach und nach zur Entwickelung des Bewüßtseins gelangen, beim Tode aber wieder zurückfallen. Entweder in sehr später Zeit oder auf anderen Beltkörpern treten diese Monaden wieder zusammen und bilden einen neuen Menschen mit Erinnerung an sein srüheres Leben!! Diese problematischen Monaden sind zu unfaßbar, als daß man sich versucht fühlen könnte, sich weiter mit ihnen zu befassen.

Rur im Borbeigeben mochten wir in Bezug auf indivi-

äußerer Schwierigfeiten und Unmöglichteiten erinnern, welche aus dem ewigen Fort. und Busammenleben jener zahllofen Schaaren von Seelen entfteben mußten, welche lebenben Menschen angebort haben, und deren auf der Erde erlangte geiftige Bildungsftufe eine fo unendlich verschiedene und bis in die außersten Extreme auseinanderlaufende ift. ewige Leben foll nach ziemlich übereinstimmenden Unfichten eine Bervolltommnung, Fortbildung des irdifchen barftellen. Darnach murbe es nothwendiges Erforderniß fein, daß fur jede Seele auf der Erde wenigstens eine gewisse Stufe Der Bildung erreicht murde, von welcher anfangend weiter gebildet werden fonnte. Run dente man aber an die Seelen der frube verftorbenen Rinder oder der wilden ungebildes ten Bolfer oder auch nur der unteren Stande unferer europaischen Gesellschaft! Soll die mangelhafte Bolfebildung und Rindererziehung nich druben in einem boberen Daagftabe fortfegen? "3ch habe das Sigen auf den Schulbanten fatt", fagt Danton in Georg Buchner's "Danton's Tod." - Und mas foll, mochten wir gulett fragen, mit ben Seelen der Thiere gefchehen? Der menschliche Bochmuth bat bei Beforgung Diefer Angelegenheit gunachft nur an fich gedacht und nicht einsehen wollen, daß dem Thiere bas nämliche Recht zukommt, wie dem Menschen. zwischen Mensch und Thier tein wesentlicher und pragnanter naturhiftorischer Unterschied besteht, sondern daß bier, wie überall in der Natur, die allmähligften Uebergange ftattfinden und daß Menschen= und Thierseele fundamental daffelbe find - werden wir in einem folgenden Rapitel naber auszuführen Belegenheit finden. Nun durfte es für die Unhänger der perfonlichen Fortdauer, welche die Unfterblichkeit der Thierfeele nicht statuiren, schwer, ja unmög. lich werden, die Grenze zu bestimmen, an welcher denn die Unvernichtbarkeit der thierischen oder menschlichen Seele be.

ginnen foll. Es unterscheidet fich die lettere von der erfteren nicht qualitativ, fondern nur quantitativ, und ein allgemein gultiges Raturgefes muß auf beide feine gleichmäßige Unwendung finden. "Ift die menfchliche Seele unfterblich, fo muß es auch die thierische fein. Beide haben, vermöge ihrer gleichen Grundqualitaten, auch gleiche Unfpruche auf Fortbauer" (Burmeifter). Berfolgt man nun diefe Confequeng bis in die unterften Thierreiben, welchen ebenfowenig eine Seele abgesprochen werden tann, wie den bochten, fo fallen alle jene moralifchen Grunde, welche man für individuelle Unfterblichfeit geltend gemacht bat, in fich zusammen, und es kommen Absurditäten beraus, welche das gange Gebaude ichoner hoffnungen umfturgen muffen. \*) -Bugleich mag an diefer Stelle an diejenigen Resultate zurüderinnert werden, welche wir in einigen früheren, von der Conftruftion des himmels und der Allgemeinheit der Raturgesete handelnden Kapiteln erhielten und welche es vom Standpunkte der Naturforschung aus als ganglich unmöglich erscheinen laffen, daß irgend ein Ort außerhalb der Erde existire oder existiren fonne, an welchem die abgeichiedenen und von den Banden der Materie befreiten Seelen fich versammeln werden.

Man hat endlich behauptet, und behauptet es noch, daß die Unsterblichkeitsidee (in derfelben Beise wie die Gottes-

<sup>\*)</sup> Der Missionar Moffat theilt eine interessante Anekote mit. Ein Angehöriger eines Bachuana-Stammes (im Innern Subafrika's) erschien eines Tages bei ihm und fragte ihn, indem er auf seinen Hund zeigte: "Welcher Unterschied ist zwischen mir und diesem Geschöpf? Ihr behauptet, ich sei unsterblich, warum ist es nicht mein Hund und mein Ochs? Sie sterben, und gewahrt Ihr etwas von ihren Seelen? Was ist also der Unterschied zwischen Mensch und Thier? Reiner, nur daß der Mensch der größere Schelm ist" (siehe Ausland, 1856, Nro. 33.).

idee) eine dem innerften geistigen Befen jedes Menfchen ans und eingeborne, barum durch alle Bernunftgrunde uns widerlegliche fei, und daß es auch aus demfelben Grunde teine Religion gebe, welche die individuelle Unfterblichteit nichts ale einen ihrer erften und Sauptgrundfage festhalte. Bas die angeborenen Ideen betrifft, fo glauben wir uns darüber bereits hinlanglich verbreitet zu haben, und an Religionen und Religionssecten, welchen die Unfterblichkeits. idee unbefannt mar, bat es niemals gefehlt. Die anges febenften Religionsfecten der Juden tannten feine perfonliche Fortdauer. Rach Richter (Bortrage über perfonliche Fortdauer) ftimmt die bei Beitem größte Debrzahl unserer Theologen darin überein, daß in den vor dem babylonischen Exil geschriebenen Buchern des alten Teftaments nichere Spuren einer Lehre von individueller Fortdauer nicht ju finden find. Die Mofaische Lebre verweift nie auf einen Lohn im Simmel und nach dem Tode. Die ursprungliche Religion des großen Ronfutsee weiß nichts von einem himmlifchen Jenfeits. Der Buddhismus, welcher zweibundert Millionen Unbanger gablte, fennt feine Unfterblichfeit und predigt das Richtsein als das bochfte Biel ber Befreiung\*). Die edle und in vielen Studen ber

<sup>\*)</sup> Diese merkwürdige, 600 Jahre vor Chr. von einem indischen Königksohn (Gautama ober Bubbha) gestiftete, auf rein naturalistischer Grundlage beruhende atheistische und materialistische Religionslehre, welche das Kastenwesen verwarf, die Gleichheit aller Menschen lehrte, den Opferdienst absichaffte und alle ihre Grundlagen nur in dem Menschen selbst suchte, verbreitete sich durch ihre herzerobernde Gewalt in kurzer Zeit über beinahe den tritten Theil der damals lebenden Menschheit, die sie 800 Jahre nach Chr. durch die Reaction der Priester oder Brahmanen nach den blutigsten Religionskämpsen in Indien selbst wieder

Bildung unsere eingebildete Zettwelt weit überragende Ration ber Griechen kannte nur ein Zenseits der Schatten, und daß im ganzen römischen Alterthume der Unsterblichkeitöglaube ein außerft schwacher und seltner war, ift bekannt. Die Reisenden erzählen von einer großen Ans

ausgerottet murbe. Rach ihr ift Die Urmaterie ober Brafriti bas einzig wirklich Seienbe, gottlich an und fur fich. In biefer Materie mohnen zweierlei Rrafte, welche zwei verfchiebene Buftanbe berfelben bewirten fonnen, bie Rube und die Thatigeeit. Darnach bleibt fie einerseits rubend mit Bewuftsein in einer absoluten und thatigfeitelofen Ccerbeit, und bieß ift ber Buftand ber Seligfeit ober bes uranfanglichen Richts (Cunfa). Andererfeits aber will bie Da= terie fraft ihrer Thatigfeit aus fich felber beraustreten. Gie wird fomit thatig und tritt ju endlichen und werbenben Bebilben gufammen. Inbem fie biefes thut, verliert fie augleich ihr Bewußtsein. Erft im Menfchen erreicht fie ba8felbe wieber und es gibt auf biefe Beife ein urfprung: liches und ein geworbenes Bewußsein. Der Mensch hat bie Aufgabe, biefes ursprüngliche Bewußtfein zu reprobueiren, fich in ben Buftand ber rubenben leerheit bineinguversehen und mit bem Richts ibentisch zu werben. Auf biefer Stufe erkennt er, bag es nichts Reelles außer jener Urmaterie gibt und bag außer biefem nichts existirt. Inbem fich ber Menfch auf biefe zweite Ctufe bes Bewußtfeins emporschwingt, wird fein Beift mit bem bewußten Nichts ibentisch, und er felbft wird bamit ein Bubbha, b. h. ein Wiffenber ober ein Gottmensch u. f. w. u. f. w. -Mus ber Bubtha Lehre heraus entwickelte fich als weitere Enftemoftufe bie f. g. Baigefdifa: Lehre, welche in allen ihren Theilen auf bas Merfwurdigfte mit ben Refultaten ber mobernen Naturforschung gusammenftimmt. Ihr Stifter heißt Ranaba ober ber Atomgeber. Rach ibm hat die Urmaterie ursprünglich kein Bewußtsein. Sie ist blog Materie und bat tein bochstes geistiges Brincip. Der felbftbemußte Bille ift blog im Menfchen. Buchner, Rraft u. Ctoff. 5. Mufl. 14

zahl von Naturvölkern, bei denen der Glaube an eine perssönliche Fortdauer nach dem Tode entweder gar nicht oder im Berein mit solchen Borstellungen vorhanden ist, welche den Glauben bedeutungslos machen oder wieder aufheben (f. Meiners kritische Geschichte der Religionen, 1806 und 1807). —-

bie Berbindung ber Atome bringt die Reihe ber vorhandenen Entwickelungen hervor. Die Belt ist ewig und durch sich selbst existirend, aber sie kann nur ihr Vewußtsein innerhalb des Menschen haben. Das Mittel des Bewußtseins ist bloß die sinnliche Wahrnehmung. Die Seele ist nur eine Form des Körpers, durch die Modificationen der Kräfte bedingt, welche aus dem Zusammentreten der Atome hervorgehen. Mit dem Zerfall der Atome hört auch die Seele auf; eine persönliche Unsterdichteit gibt es nicht. — Die Hauptschulen dieser Lehre sind die Tscharvakas und Lotajatikas. — In denjenigen Ländern, in denen sich der Buddhismus herrschend erhielt, entartete er später in verschiedenen Richtungen.

Diejenigen, welche bas Dogma von ber perfonlichen Kortbauer fur die Aufrechterhaltung ber öffentlichen Moralitat nothwendig erachten, werden fich burch eine Rotig überrascht finden, welche bas Système de la Nature auf Seite 280 bes erften Banbes, Mote 78, bem Argument du dialogue de Phédon de la traduction de Dacier ent: lebnt. Diefelbe lautet: "Als bas Dogma von ber Unfterblichteit ber Scele, hervorgegangen aus Plato's Schule, fich bei ben Griechen zu verbreiten begann, verurfachte es bie größten Berwirrungen und bestimmte eine Menge mit ihrem Loofe unzufriedener Menichen, fich bas Reben ju nehmen. Ptolemaus Philatelphus, Konig von Egypten, als er bie Wirfungen fab, welche biefes Dogma, bas man heute ale fo fegensreich betrachtet, auf bie Behirne feiner Unterthanen ausubte, verbot bei Tobesftrafe, bas: felbe zu lehren." .

Boren wir gulett die ebenfo fconen ale treffenden Borte, welche ein italianischer Philosoph, Bomponatius, ber ju Anfang des 16. Jahrhunderts lebte, über diefen Gegenftand außert: "Will man die Fortdauer des Indivibuums annehmen, fo muß man vor Allem den Beweis führen, wie die Seele leben tonne, ohne den Rorver als Subject oder Objett ihrer Thatigfeit zu bedürfen. Dhne Unschauungen vermögen wir nichts zu denken; diefe aber bangen von der Rorperlichkeit und ihren Organen ab. Das Denken an fich ift ewig und immateriell, das menichliche jedoch ift mit den Sinnen verbunden, erfennt bas Allgemeine nur im Besonderen, ift niemals anschauungslos und niemals zeitlos, ba feine Borftellungen nach einander fom-Darum ift unsere Seele in der That men und geben. fterblich, da weder das Bewußtsein bleibt, noch die Erinnerung." - Und endlich: "Die Tugend ift doch piel reiner, welche um ihrer felbit willen geubt wird, ale um Lobn. Doch find diejenigen Bolitifer nicht gerade zu tabeln, welche um des allgemeinen Beften willen die Unfterblichkeit der - Scele lehren laffen, damit die Schwachen und Schlechten wenigstens aus Furcht und hoffnung auf dem rechten Bege achen, den edle, freie Bemuther aus Luft und Liebe einfolagen. Denn bas ift geradezu erlogen, daß nur verworfene Gelehrte die Unsterblichkeit geläuge net und alle achtbaren Beifen fie angenommen; ein homer, Plinius, Simonides und Seneta waren ohne diefe Soffnung nicht ichlecht, fondern nur frei von inchtischem Lobndienft."

## Die Lebenstraft.

Bermochten wir im Ernste zu glauben, daß die Raturgesethe durch tas Leben einmal willführlich umgestegen werden könnten, so hörte j. de Raturforschung, wie jede Seelenforschung auf.

Ule.

Unter jene mystischen und die Klarheit naturphilosophischer Unichauung verwirrenden Begriffe, welche eine an Naturkenntniß ichwache Zeit ausgedacht hat und welche von der neueren exacten Raturforfchung über Bord geworfen worden find, gehört vor Allem der Begriff der f. g. Raum je mag es eine Unnahme gegeben Lebenstraft. haben, welche der Biffenschaft mehr geschadet bat, ale bie Unnahme jener befonderen organischen Rraft, welche als Begnerin ber anorganischen Rrafte (Schwere, Affinitat, Licht, Electricitat, Magnetismus) auftreten und fur Die lebenden Befen natürliche Ausnahmsgesche begründen follte, nach denen es diefen möglich werden follte, fich dem Ginfluß und dem Wirken ber allgemeinen Naturgesete zu entzieben, ein Befet fur fich zu biiden, einen Staat im Staate Bare die Biffenschaft genöthigt, eine folche darzustellen. Unnahme anzuerkennen, fo fiele damit auch unfer Sat von der Allgemeinheit der Naturgefete und von der Unveränderlichkeit der mechanischen Beltordnung; wir mußten zugeben. daß eine höhere Sand in den Gang des Natürlichen hineingreift und Ausnahmegefete ichafft, welche fich jeder Berech. nung entziehen; es ware ein Rif in den naturlichen Bau der Belt gemacht, die Biffenschaft mußte an fich felbft verzweifeln, und es borte, wie Ule febr richtig bemertt, jede Ratur - wie Seclenforschung auf. Glüdlicherweise hat die Biffenichaft, anstatt fich in diefer Frage vor dem unvernünftigen Andrangen ber Opnamisten jurudziehen ju muffen, überall über diefelben den glangenoften Sieg davongetragen und hat in den jungften Beiten eine Daffe fo eclatanter Thatfachen gehäuft, daß der Begriff der "Lebensfraft" jest nur noch an den Grenzen der exacten Naturforschung wie ein forperlicher Schatten umgeht und fich in den Ropfen Derjenigen breit macht, welche hinter der Biffenschaft ju-Alle Dicienigen, welche fich naber mit einem Bweige ber Naturmiffenschaften befchäftigen, ber das Gebiet ber organischen Belt berührt, find heute beinahe einstimmig in ihrem Urtheile über die Lebenefraft, und felbft das Bort ift miffenschaftlich so unangenehm geworden, daß es jederzeit absichtlich gemieden wird. - Wie fonnte es auch andere fein! Es fann ja tein Zweifel mehr darüber befteben, daß das Leben feinen Ausnahmsgeseten geborcht, daß es fich nicht dem Ginfluß der anorganischen Rrafte entgicht, sondern daß es im Gegentheil nichts weiter ift, als das Brodukt eines Zusammenwirkens diefer Rrafte felbft.

Bor allen Dingen war die Chemie im Stande, es über jeden Zweifel hinaus zu constatiren, daß die stofflichen Grundelemente in der anorganischen und organischen Welt überall volltommen dieselben sind, daß also beide Welten ganz aus den nämlichen Elementen bestehen, und daß das Leben in seiner materiellen Grundlage auch kein einziges Stoffatom aufzuweisen vermag, welches nicht auch in der anorganischen Welt ebenso vorhanden und im Arcistaufe des Stoffwechsels wirksam ware. Die Chemie war im Stande, die organischen Körper oder stofslichen Zusammensetzungen ganz in derselben Beise in ihre Grunds

elemente zu zerlegen, diefe einzeln baraus barzustellen, wie fie dieses bei den nicht organischen Körpern gethan hat. Bener f. g. Urfchleim, aus dem man früher alle organiiden Wefen glaubte entstehen laffen zu muffen, ift ein vollkommener demischer Unfinn und nicht existirent. = Schon diese eine Thatsache hatte hinretden konnen, jeden Bedanten an eine besondere Lebensfraft aus der Biffenschaft zu verbannen. Bir haben geseben, bag Rrafte nichts anderes find, als Eigenschaften ober Bewegungen ber Stoffe, oder daß jedes fleinfte Theilden oder Atom eines bestimmten stofflichen Grundelementes mit jenen Kräften in unveranderlicher und untrennbarer Beise verbunden ift. tann auch ein folches Atom, gang einerlei, wo es fich befindet, in welche Berbindung es eintritt, welche bestimmte Rolle ce spielt, ob ce in der organischen oder anorganischen Ratur weilt, doch überall und unter allen Umftanden immer nur daffelbe thun, diefelben Rrafte entfalten, diefelben Birfungen hervorbringen. Die Qualitäten ber Atome find, wie man dies mehr wissenschaftlich ausgedrückt bat, unver-Da nun die tägliche Erfahrung gelehrt bat, daß alle Organismen aus denselben Atomen bestehen, wie die anorganische Belt, nur in anderen Gruppirungen, so tann es auch feine besondern organischen Arafte, feine Lebensfraft geben. Das gange organische Leben, fest Mulder richtig auseinander, erflart fich aus der Wirfung der f. a. Molekularfrafte. Es ift Befet, daß nichts in die Natur gebracht, sondern Alles aus ihr berausgefunden werden muß. Mulder vergleicht fehr gut die Unnahme einer Lebensfraft mit der Annahme, ale ob bei einer von Taufenden gelieferten Schlacht eine einzige Rraft thatig mare, durch welche Ranonen abbrennen, Gabel dreinschlagen u. f. m., während diefer Gefammteffett doch nicht Folge einer einzigen Rraft, einer "Schlachtfraft" ift, fondern nur Gefammtfumme

ber ungähligen Arafte und Combinationen, welche bei einem folden Borgange thatig find. Die Lebensfraft ift befregen tein Brincip, fondern nur ein Resultat. Indem eine organische Stoffverbindung anorganische Stoffe, welche in ihre Rabe fommen, fich ancignet und in diefelben Ruftande überführt, in welchen fie fich felbst befindet, thut fie diefes nicht vermittelft einer befondern Rraft, fondern nur durch einen Act ber Unftedung, womit fie bie molefularen Berbaltniffe ihrer eigenen fleinsten Stofftheilden auf jene übertragt - gang in berfelben Beife, wie auch in ber nicht organischen Belt Arafte von Stoffen auf Stoffe übergeben. Mit Leichtigkeit erflart fich auf Diefe Beife Die Entstehung der gefammten organischen Welt aus einem oder einigen noch fo fleinen Unfangepunften ohne Bulfe der Lebensfraft. Bie ein folder Anfang möglich fein fonnte und mußte, baben wir in dem Rapitel Urzeugung auseinandergesett.

Wenn nun fo ichon nach allgemeinen naturphilesophischen Gründen es unmöglich erscheinen muß, daß Ausnahmegesche für die organische Welt existiren - so erscheint diese Bahrheit noch deutlicher und augenfälliger im Einzelnen und an concreten Berhältniffen. Chemie und Phpfit waren im Stande, die augenfälligsten Beweife dafür zu liefern, daß die bekannten anorganischen Rrafte in der leben den Natur gang in derselben Beise thatig find, wie in der todten - und das Birfen tiefer Rrafte innerhalb des pflanglichen oder thierischen Organismus mitunter bis in feine letten und feinften Combinationen zu verfolgen und Es ift gegenwärtig allgemein anerkannt, baß darzuthun. die Physiologie oder die Lehre vom Leben ohne Chemie und Physit nicht mehr fein fann, und daß tein physiologischer Borgang ohne chemische oder physikalische Rrafte möglich "Die Chemie", fagt Dialbe, "bat unzweifelhaft, entweder ale Urfache oder ale Birfung, einen Untheil an

ber Schöpfung, am Bachsthum und am Besteben aller Die Functionen, der Respiration, der lebenden Befen. Berdauung, der Affimilation und der Secretion geschehen nur auf chemischem Wege; die Chemie allein ift im Stande, uns die Geheimniffe Diefer wichtigen organischen Functionen ju enthüllen." Der Sauerftoff, der 20miferftoff, der Roblenftoff, der Stidftoff geben auf die mannigfaltigfte Beife in die demifden Berbindungen des Rorpers ein und verbinden fich, trennen fich, agiren gang nach denselben Befeten, wie außerhalb deffelben. Auch felbft zusammengefette Rorper fonnen fich ebenfo verhalten. Das Baffer, welches als der erfte und an Menge ungleich größte Beftandtheil aller organischen Befen angesehen werden muß, und ohne welches thierisches und pflangliches Leben voll= fommen unmöglich ware, durchdringt, erweicht, loft auf, fließt, finft nach den Gefeten ber Schwere, verdunftet, schlägt fich nieder und bildet fich innerhalb des Organis= mus nicht um eines haares Breite anders, als außerhalb Die unorganischen Stoffe, die Ralffalze, welche es aufgelöst mit fich führt, fest es in den Anochen der Thiere oder in den Geweben der Bflange ab, mo fie diefelbe Reftigfeit zeigen, wie in der unorganischen Ratur. Der Sauerftoff ber Luft, welcher in den Lungen mit dem dunflen Benenblute in Berührung tritt, ertheilt demfelben daselbft diefelbe bellrothe Karbe, welche es erlangt, wenn man es in einem Befage in Berührung mit der Luft schüttelt. Der im Blute enthaltene Roblenstoff verbrennt bei diefer Begegnung in derfelben Beife zu Kohlenfäure, wie anderwärts. Den thierischen Magen kann man mit vollkommenem Recht als eine chemis iche Retorte bezeichnen, in welcher die fich begegnenden Stoffe gang nach den allgemeinen Gefeten chemischer Uffinitat fich zerfeten, verbinden u. f. w. Gin in den Magen eingebrachtes Gift fann durch ein chemisches Gegengift in

berfelben Beife entfraftet werden, als hatte man Diefe Brocedur außerhalb beffelben vorgenommen; ein franthafter, in demselben angesammelter Stoff wird durch eingeführte chemische Mittel chenso neutralifirt und gerftort, wie in jebem beliebigen nicht organischen Befag. Die demischen Beranderungen, welche die Rahrungsmittel bei ihrem Aufenthalt im Magen und Darmfanal erleiden, bat man in ber jungften Beit meift bis in ihre letten Ginzelnheiten binein fennen gelernt und hat bee Raberen erfannt, auf welche Beife fie fich in die Gewebe und Stoffe des Rorpers verwandeln. Ebenfo weiß man, daß ihre Grundelemente genau in derselben Menge und auf verschiedenen Wegen aus dem Rorper wieder austreten, wie fie in denfelben eingetreten find; theile unverandert, theile in anderer Form und Busammensetzung. Rein einziges Stoffatom geht auf Diefem Bege verloren oder wird ein anderes. Die Berdauung ift ein rein chemischer Act. Das nämliche wiffen wir von der Wirkung der Argneien; diese ift, wo nicht gugleich mechanische Rrafte mit in's Spiel fommen, ftets eine rein demifche. Alle Argneien, welche in den Aluffigkeiten des thierischen Organismus unlöslich find und daher feine chemischen Actionen entfalten fonnen, muffen als ganglich wirkungslos angeseben werden.

Diese Thatsachen ließen sich in's Unendliche vermehren. "Diese Beobachtungen", sagt Miahle, "machen begreistich, daß alle organischen Funktionen mit Hulfe chemischer Processe vor sich geben und daß ein lebendes Wesen als ein chemisches Laboratorium betrachtet werden fann, in dem diejenigen Berrichtungen zu Stande kommen, die zusammen das Leben ausmachen." Nicht minder deutlich reden die mechanischen, nach physikalischen Gesehen bestimmten Borgänge des lebenden Organismus. Die Blutbewegung ift eine so vollkommen mechanische, wie sie nur gedacht werden

tann, und die fie bezwedende anatomische Ginrichtung bat die vollfommenfte Achnlichfeit mit den mechanischen Berten ber menschlichen Bant. Das Berg ift in derselben Beife mit Rlappen und Bentilen verseben, wie eine Dampfmaschine, und bas Bufchlagen biefer Alappen erzeugt laute, borbare Die Luft reibt fich beim Ginftromen in die Lungen an ben Banden ber Luftröhrenafte und erzeugt bas f. g. Athmungegeräusch. Ihr Gin = und Aueftrömen wird burch rein phyfitalifde Rrafte bewirft. Das Aufsteigen bes Blutes aus den unteren Rörpertheilen nach dem Bergen, entgegen ben Wefegen ber Schwere, wird nur burch rein mechanische Einrichtungen möglich gemacht. Auf eine mes chanische Beise befordert der Darmkanal mit Gulfe wurmförmiger Bewegungen seinen Inhalt nach abwarts; auf mechanische Beise erfolgen alle Mustelactionen und vollbringen fich die Behbewegungen bei Menschen und Thieren. Der Bau des Auges beruht auf benselben Wesegen, wie Die Construction einer Camera obscura, und das Dir empfängt die Schallwellen gleich jeder anderen Söhlung. "In ber Biffenschaft", fagt Rrahmer, "berricht gegenwärtig fein Zweifel mehr über die Unmöglichfeit, irgend eine na= türliche Eigenschaft zu bezeichnen, welche nur bei ben Rörpern der einen oder anderen Art vorfame. weiß man, daß die f. g. organischen Broceffe feinesweas Selbsithätigfeit genannt werden konnen, da auch fie, wie die Beranderungen in der anorganischen Belt, nur unter Mitwirfung der Außenwelt und der an fie gebundenen physikalischen Rrafte ju Stande kommen." Daber bat auch die Physiologie vollfommen Recht, wenn fie, wie Schaller fagt, "jest vorzugsweise die Tendenz außert, den Unterschied des Organischen vom Unorganischen als einen burchaus unwesentlichen barguftellen."

Benn une bieweilen die Effette organischer Combina-

tionen überraschen, wenn fie und munterbar, unerflärlich. nicht mit ben gewöhnlichen Birfungen naturlicher Arafte in Ginflang ju bringen fcheinen, fo liegt biefes Rathfelbafte nicht in einer wirflichen Unerflärlichkeit, fondern nur in der unendlichen und bis auf's Acuferfte complicirten Stoff : Combination, welche in der organischen Belt fatt-Bir baben in einem früheren Kapitel geseben, wie folde complicirte moterielle Grundlagen auch wunderbar icheinende Effette zu erzielen im Stande find. Diefe Combinationen im Einzelnen zu erkennen - babin geht gegendas Streben ber phyfiologischen Biffenschaften. märtia Bieles ift dabei geleiftet worden, was früher unmöglich ichien, und noch mehr wird geleiftet werden. Es naht die Beit, mo, nach Liebig's Ausspruch, mit Gulfe ber organischen Chemie Die Plofiologie im Stante fein mirb. Die Urfachen ber für bas Auge nicht mehr faglichen Phanomene Bollte man aber daraus, daß uns Bicles, au erforiden. ja das Meifte in diefen Phanomenen gur Beit noch unerflärlich, ihr innerer Busammenhang noch unenthullt, ihre Abbangigteit von ten demifden und phyfifalifden Gefegen in jedem einzelnen Borgang noch nicht nachgewiesen ift, folgern, es entzögen fich dieselben jenen Bejegen überhaupt, es wirke in ihnen eine unbefannte, dynamische Rraft, fo wurde man fich einer wiffenschaftlichen Lächerlichkeit schuldig machen. Im Gegentheil haben wir das vollfommenfte Recht nicht nur, sondern auch die wissenschaftliche Pflicht, nach den unumftöglichen Gesetzen der Induction aus dem Befannten auf das Unbefannte ju fchließen und ju fagen: Ein allgemeines Befet, welches für einen Theil ber organis ichen Phanomene mit Bestimmtheit nachgewiesen ift, gilt für alle. — Erinnern wir uns doch nur an unfere allerjungften Erfahrungen und bedenten wir, daß uns erft feit wenigen Jahren eine Menge Borgange flar geworden

find , die früher in ihrer Unerflarlichkeit als die wirtfamfte Stupe für wunderbarliche Lebensfrafte angesehen wurden. Bie lange ift es ber, daß man den Chemismus der Refpi= ration oder ber Berdauung fennt, oder daß die Borgange ber Zeugung und Befruchtung aus ihrem myftischen Dunkel herausgetreten find und als folche erfannt wurden, welche fich den einfachen und mechanischen Borgangen der anorganis fchen Welt an die Seite ftellen! Der Saamen ftellte fich nicht mehr als eine belebte und belebenden Dunft ausftromende Aluffigfeit, sondern ale eine auf mechanische Beife mit Bulje f. g. Saamenthierchen fich voranbewegende Daterie bar, und mas man vorber ale unerflärliche Birfung jenes belebenden Dunftes angesehen batte, lofte fich in eine unmittelbare und auf mechanische Beife gu Stande fommende Berührung von Ei und Saamen auf. Bie viele Borgange des thierischen Rorpers, so die Beraufbeforderung fleiner Stofftheilchen auf Schleimbauten und nach Außen, entgegen bem Gefete ber Schwere, ichienen unerflärlich und Die Annahme einer Lebensfraft zu rechtfertigen, bis man das intereffante Bhanomen der f. g. Alimmerbewegung, eines auf rein mechanischen Principien berubenden Vorgangs, entdecte. Diefe merkwürdige Bewegung ift unabhängig von dem Einfluffe des Lebens und dauert noch lange nach dem Tote fort, um erft mit ber vollständigen Erweichung ber organischen Theile burch Faulnig ein Ende ju nehmen. Bei einer Schildfrote fab man noch 15 Tage nach dem Tode bes Thieres die Flimmerzellen in ihrer eigenthumlichen Bewegung, mabrend ichon das Rleifch in fauligem Schleim Belches Licht fiel auf die wunderbaren Borgange gerfloß. im Blut feit der Entdedung der Blutzellen oder auf die Borgange der Absorption und Resorption feit der Entdedung der Gesetze der Ends und Exosmofe! Und die allers wunderbarfte und am unbegreiflichften icheinende phyfiolo.

gische Action des Thierkorpers, die Nerventhätigkeit, beginnt gegenwärtig ein ganz neues Licht durch die Physik zu erhalten, und es wird immer deutlicher, welche hochwichtige Rolle eine unorganische Kraft, die Elektricität, bei diesen organischen Borgängen spielt.

"Leben", sagt Birchow, "ift nur eine besondere Art der Mechanik und zwar die allercomplicirteste Form derselben, diejenige, wo die gewöhnlichen mechanischen Gesetze unter den ungewöhnlichsten und mannigfaltigsten Bedingungen zu Stande kommen und daher die endlichen Resultate von den Anfängen der Beränderung durch eine so große Reihe schnell verschwindender Mittelglieder getrennt sind, daß wir die Berbindung nur mit der größten Schwierigsteit herzustellen vermögen."

Man hat den Chemikern, um ihnen dennoch die Rothwendigkeit ber Unnahme einer Lebensfraft zu beweisen, entgegengehalten, daß ja die Chemie nicht im Stande fei, organische Berbindungen, d. h. jene besondern Gruppirungen chemischer Grundftoffe in f. g. ternaren ober quaternaren Berbindungen, beren Buftandefommen jedesmal ein organis iches, mit Leben und Lebensfraft begabtes Befen vorausjete, darzustellen, und man ließ dabei die fomifche Unterstellung mitunterfliegen, es muffe, wenn feine Lebensfraft existire und Leben nur Produkt chemischer Broceffe fei, Der Chemie auch möglich werden, organische Wefen in ihren Retorten darzustellen - Menschen zu maden. Auch bierauf find die Chemifer die Antwort nicht schuldig geblieben und haben gezeigt, daß die allgemeine Chemie im Stande sei, unmittelbar organische Grundstoffe darzustellen. haben den Traubenzuder und mehrere organische Sauren dargestellt. Sie haben gewisse organische Bafen ereirt und haben endlich vor allen Dingen den Sarnftoff bargeftellt, diefen vorzüglichen organischen Stoff, welchen noch vor

Rurgem die Mergte den Chemitern als ein ichlagentes Beispiel ihrer Dhnmacht, die Produfte bes Organismus nachquahmen, vorführten (Mialbe). Und wir wiffen nicht, wie weit sich biese Fortschritte noch austehnen werden, und haben vorläufig wenigstens fein Recht, an noch fo wunderbaren Möglichkeiten ju zweifeln. - Und wollte man jene Unficht, wornach bie Entstehung ternarer und quaternarer Berbindungen nur durch Lebensfraft vermittelt fein fonne, burchführen, fo mußte man genöthigt werden, gerade benjenigen organischen Befen, welche bas Pringip des Lebens im bochften Grade entwicken, die Lebenstraft abzusprechen, da befanntlich den Thieren die Rabigseit abgebt, organifde Stoffverbindungen aus anorganifden berguftellen, und diefelben baber in ihrer Existens auf's Bollfommenfte abhängig von der Bflangenwelt find, welche allein Stande ift, anorganische Stoffe in organische umzuwandeln.

Nach Allem Diefem wird ce Riemanden, der Berth auf Thatfachen legt und die Methode der naturwiffenschaftlichen Induction fennt, zweifelhaft fein fonnen, daß der Begriff einer besonderen organischen Rraft, welche die Thanomene des Lebens felbstftandig und unabbangig von den allgemeinen Naturgefegen erzeugt, aus Leben und Wiffenfchaft ju perbannen fei - daß die Ratur, ihre Stoffe und ibre Arafte nur ein einziges untheilbares Ganze ohne Grenzen oder Ausnahmen darftellt. Beiter, daß jene ftrenge Trennung, welche man zwischen "Drganisch" und "Anorganisch" vornchmen wollte, nur eine gewaltsame fein fann, daß nur ein Unterschied zwischen ihnen besteht in Bezug auf äußere Form und Gruppirung der ftofflichen Atome, nicht aber bem Befen nach. . "Daß die Beränderungen organischer Rörper", fagt Rrahmer, "einer 3dee der Rlaffe, Gattung oder Species entsprachen, mabrend die anorganischen Rorper in ihren Bandlungen einer folden Befchrantung nicht

unterliegen, ift gerade fo weit richtig, ale ber Gingelne Luft hat, ce ju glauben. Benn bas Gifenblech in die Form des Ragels gepreßt wird, entspricht es darnach der 3dee bes Bleche? Richt vielmehr ter bes Ragele? Dennoch bleiben Blech und Ragel eifern. Benn die Buppe jum Schmetterling mird, mas geschieht da mehr oder weniger, als wenn das Blech ein Ragel wird?" Die Berschiedenheit zwischen organischen und angraanischen Kormen entsteht eben nur badurch, daß die erfte Unordnung der Molekule eine verschiedene ift und damit ten Reim iener Aber die Bildung des Arpftalls zeigt, Kormen einschließt. wie auch in ber anorganischen Belt bestimmte Formgesete bestehen, welche nicht überschritten werden fonnen und fich benen ber organischen Belt annahern. "Die Berufung auf die Lebensfraft", fagt Bogt, "ift nur eine Umichreis bung der Unwissenheit. Gie gebort zu der Rabl jener Sinterthuren, beren man fo manche in den Biffenschaften befitt und die ftete der Bufluchtsort mußiger Beifter fein werden, welche fich die Dabe nicht nehmen mogen, etwas ihnen Unbegreifliches zu erforschen, fondern fich begnügen, das scheinbare Bunder anzunehmen."

Die Lehre von ter Lebensfraft ist heute eine verlorene Sache. So sehr sich die Mystiser unter den Natursorschern bemühen mögen, diesem Schatten neues Leben einzuhauchen, so kläglich die Metaphysiser gegen die Anmaßung und das immer drohendere Hereinbrechen des physiclogischen Matestalismus winseln und ihm das Necht absprechen mögen, in philosophischen Dingen mitzureden, so sehr Einzelne auf noch unentdeckte Gebiete und dunkle physiologische Fragen hinweisen mögen — Alles dieses kann die Lebenskraft nicht vom baldigen und vollsommenen wissenschaftlichen Untergang retten.

## Die Thierseele.

"Die Intelligeng bes Thleres außert fich gang in berfelben Weife, wie die bes Menfen. — Es ift fein we fent lich er, sondern nur ein gradueller Unterfcied zwifchen Inflinft und Bernunft erweisbar."

Rrahmer.

Der menfoliche Körper ift eine mobifieirte Thiergestalt; feine Scele eine potengirte Thierfeele.

Burmeifter.

Die besten Autoritäten in der Physiologie find gegenwartig ziemlich einstimmig in der Unficht, daß fich die Seele der Thiere nicht der Qualität, fondern nur der Quantitat nach von der menschlichen Secle unterscheide. In der an ihm gewohnten treffenden Beife bat erft fürglich wieder Rarl Bogt diefe Frage erörtert und in dem angeführten Sinne entschieden, und es lagt fich bem bort Befagten wenig wesentlich Reuce beifugen. Der Mensch bat feinen absoluten Borgug vor dem Thier, und feine geiftige Ueberlegenbeit über daffelbe ift nur relativ. Reine einzige geiftige Kähigfeit tommt dem Menschen allein ju; nur die größere Starte diefer Kabigfeiten und ihre zwedmäßige Bereinis gung untereinander geben ihm feine Ueberlegenheit. Diefe Fähigkeiten bei dem Menfchen größer find, bat, wie wir gefeben haben, feinen naturlichen und nothwendigen Grund in der höheren und vollfommeneren Ausbildung des materiellen Substrate der Denkfunction bei demfelben. Bie

sich in der physischen Ausbildung dieses Substrats eine ununterbrochene Stusenleiter von dem niedersten Thier bis zu dem höchsten Menschen hinauszieht, so zieht sich dem entsprechend dieselbe Reihenfolge geistiger Qualitäten von unten nach auswärts. Weder morphologisch noch chemisch läßt sich ein wesentlicher Unterschied zwischen dem Gehirn des Menschen und dem der Thiere nachweisen; die Unterschiede sind zwar groß, aber nur graduell. Schon diese Thatsache allein, im Berein mit den Aussührungen, welche wir früher über die Abhängigseit der psychischen Functionen von Bau, Größe und Art der Jasammensetzung des Gehirns gegeben haben, könnte hinreichen, jene. Wahr-heit klar zu machen.

In fonderbarer Selbftüberschätzung bat fich der Mensch gefallen, die unverfennbaren pfpchifchen Meußerungen der Thiere mit dem Ramen "Inftinft" ju belegen. Inftinft aber in dem Sinne, wie diefes Wort gewöhnlich gebraucht wird, gibt es nicht. Reine unmittelbare, in ibnen felbft und in ihrer geiftigen Dragnisation gelegene Rothwendigkeit, kein blinder, willenlofer Trieb leitet Die Thiere in ihrem Sandeln, fondern eine aus Bergleichen und Schluffen bervorgegangene Ueberlegung; ber geiftige Procef, durch den dies geschieht, ift feinem Befen nach vollkommen berfelbe, wie bei bem Menschen, wenn auch die Urtheilsfraft dabei eine weit schwächere ift. Freilich wird biefer Billensact und der Bang der geiftigen Ueberlegung, welche ihn erzeugt, berart durch außere und innere Berbaltniffe bestimmt, daß die freie Bahl bei einem folchen Act nicht felten fast gleich Rull wird oder boch in außerft engen Grengen fich bewegt. Aber gang das Rämliche gilt ja auch von dem Thun des Menfchen, deffen f. g. freier Bille in der Ausdehnung, wie er ihn zu befigen glaubt, nur eine Chimare ift. Darnach fonnte man mit demfelben

Rechte, mit welchem man das Thun der Thiere aus dem Inftintt berleitet, auch fagen, der Menfch folge bei feinen Sandlungen nur inftinktiven Antrieben. Aber Gines wie das Undere ift falfch. Das Thier überlegt, bedenft, fam= melt Erfahrungen, erinnert fich an die Bergangenheit, forgt für die Butunft, empfindet - wie der Menich, und was man als Folge eines blinden Triebs bei demfelben ange= feben bat, lagt fich nicht unschwer als Ausfluß bewußter geiftiger Thatigfeit nachweifen. "Die Meinung", fagt Cholbe, "daß in Thieren feine Begriffe, Urtheile und Schluffe entstehen, wird durch die Erfahrung widerlegt." "Es ift der Gipfel der Thorheit", fagt das Système de la nature, "den Thieren die intellettuellen Fabigfeiten abzufprechen; fie fublen, fie benten, fie urtheilen und vergleichen, fie mablen und berathen, fie haben Gedachtniß, fie zeigen Liebe und Bag, und oft find ihre Sinne feiner als die unfrigen." - Nicht aus Inftinkt baut der Ruchs eine Soble mit zwei Ausgangen und fliehlt die Sofhuhner zu einer Beit, wo er weiß, daß der herr und die Anechte abwesend oder zu Tische find, fondern - aus Ueberlegung. Richt aus Inftintt find altere Thiere fluger, als jungere, fondern - aus Erfahrung. Die Beispiele, welche fur die Einficht und Ueberlegungsfraft der Thiere fprechen, find ebenso gablreich und bekannt, als schlagend. Jeder, der mit hunden umgeht, weiß mertwurdige Dinge von deren berechnender Einficht und Schlaubeit zu erzählen.\*) Dan

<sup>\*)</sup> Prof. hinrich & (Das Leben in ber Natur 2c. 1854) meint, das Thier befäße keine Borstellung und Wahrnehmung, weil es sonst 3. B. auch ohne feinen herrn spazieren gehen und allenfalls in einer herberge einkehren könne. herr hinrichs muß keine Gelegenheit gehabt haben, hunde zu beobachten. Daß solche auf eigne Faust spazieren gehen und in herbergen einkehren, welche ihnen bekannt sind,

lese, was Dujardin von der Intelligenz der Bienen, was Burdach von dem Berstand der Krähen, was Bogt von den Delphinen und von der merkwürdigen Erziehung eines jungen Hundes durch einen alten erzählt; man erinnere sich an die bekannte Anekdote von der im Frühling rücklehrenden Schwalbe, welche ihr Rest von dem Sperling besetzt fand und sich nun an dem sich zur Wehre sependen Usurpator dadurch zu rächen suchte, daß sie das Flugloch zuzumauern begann. — Warum fürchten sich jagdbare Thiere, namentlich Bögel (Krähen, Sperlinge), nicht vor Leuten, die keine Flinte tragen? Wem wäre die

ift eine Thatfache, welche alle Tage beobachtet werben fann. — Ueberhaupt mag es faum eine naturphilosophische Frage geben, in welcher bas ungludliche Wefen ber philosophischen Theoretifer mehr ju Tage tritt, ale in berjenigen über bas Seelenleben ber Thiere. Da werben alle noch fo fprechenben Thatfachen über Seite geschoben und alstann mit ber Buverficht beichrantter Belehrfamteit Die bergebrachten philofophischen Rategorien auf bas Ginzelne ber Frage angewandt. Bludlicherweife weiß bie Natur nichts von ben fubjectiven Ginbilbungen ber gelehrten Berren und fpottet beinabe in jeber ihrer thatfachlichen Gingelheiten ber theoretischen Conftruftionen. Man lefe g. B. nur bie philosophischen Auseinandersetzungen, welche Berr Julius Schaller, ber obendrein noch in ber Behandlung feines Begenftanbes eine ruhmliche Ausnahme unter ben Schulphilosophen macht, in feiner zweimal aufgelegten und überall belobten Schrift "Leib und Seele" (1855) über ben Unterschied zwifden Menich und Thier macht. Berr Schaller conftruirt 3. B. das Thier als einzelnes Exemplar feiner Art, ben Menschen bagegen im Unterschiebe bavon als Individuum, als Ich. Bas lagt fich nun Bernunftiges einwenden, wenn man biefen gangen Bebanten grabeswegs umbreht und fagt: Das Thier hat nur Berth ale einzelnes Individuum, ber Menich bagegen als Menich ober als Reprafentant feiner Gattung !?

wunderbare Ginrichtung des Bienenftaates nicht aus Bogt's ichoner Beschreibung befannt? Und wer hat nicht von den Sundeftaaten in den nordamerifanischen Brairien gelefen? Der Englander booter ichreibt von dem Elephanten: "Die Belehrigfeit Diefer Thiere ift feit Alters befannt, verliert aber foviel durch die bloge Ergahlung, daß ihre Gutartigfeit, Geborfamteit und Rlugheit mir fo fremd erschienen, als wenn ich nie etwas davon gehört oder gelesen hatte. Unfer Elephant mar vorzüglich, wenn er nicht eine eigenfinnige Laune hatte, und fo gelehrig, daß er auf Berlangen einen Stein aufnahm und mit dem Ruffel über feinen Ropf dem Reiter zuwarf, dem fo bei geologischen Excurfionen die Dube erspart mard, berabzusteigen." - Man muß in gewisse niedere Rreife der menschlichen Gefellschaft geblickt und mit ihnen verkehrt haben, um zu begreifen, daß die geiftige Stufenleiter vom Thier jum Menfchen feine unterbrochene ift. Selbft abges feben von den niedrigften Menschenracen, ift man im Stande, unter unferer europäischen Menscheit felbft bisweilen Individuen aufzufinden, von denen man fich unwillführlich fragen muß, ob ihre geiftige Disposition ben Ideenfreis eines verftandigen Thieres überfteigt? Und fteht ein Cretine, doch auch ein Denich, nicht unter dem Thiere? Bie weit endlich entfernt fich der Reger vom Affen? Berfaffer fab im Untwerpener goologischen Garten einen Affen, welcher ein vollftandiges Bett in feinem Rafig hatte, in welches er fich Abends hineinlegte und zubedte, wie ein Menich. Er machte Runftftude mit Reifen und Ballen, welche man ihm gegeben hatte, und wandte fich spielend in einer Beise an die Buschauer, als ob er mit ihnen reden und ihnen feine Runfte zeigen wolle. Bon demfelben Uffen hatte man beobachtet, daß er den Umriffen feines Schattens an der Band mit bem Finger

nachfuhr! Die gange Erscheinung machte einen wehmuthigen Eindrud, ba man fich bes Befühls nicht erwehren fonnte, als fei bier ein menschenartiges, überlegendes und fühlendes Dagegen erinnert der Reger nach ber Befen eingefäfigt. vortrefflichen Schilderung von Burmeifter ebenfowohl in feinem geiftigen, wie in feinem phyfifchen Befen auf's Muffallenbfte an ben Affen. Diefelbe Nachahmungsfucht, biefelbe Feigheit, furz daffelbe in allen Charafter - Eigen-In feiner Geschichte (fo auf Banti) thumlichteiten! ftellt fich der Neger nach dem Ausdruck eines Berichterstatters der Allgem. 3tg.: "halb als Tiger, halb als Affe" dar. Den brafilianischen Urmenfchen ichildert Burmeister als ein Thier in seinem ganzen Thun und Treiben und jedes höhern geiftigen Lebens gang entbehrend. "In ben Bildniffen des Innern von Borneo und Sumatra und auf den Inseln Bolynefiens," erzählt Bopc (Essay on the origine of man, 1831) "ftreifen Sorden (von Bilben) umber, deren Aehnlichkeit mit dem Bavian unverkennbar, deren Erhabenbeit über das unvernünftige Thier an Leib und Seele faum mahrnehmbar ift. figen wenig Gedachtniß, noch weniger Ginbildungefraft. Sie icheinen jedes Rachdenkens über die Bergangenheit, jeder Borficht für die Butunft unfahig zu fein 2c. Außer dem Sunger ftort nichts fie fonft in ihrer Apathie 2c. ift an ihnen teine andere geiftige Fähigteit zu entdeden, als jene niedere, thierische Liftigkeit, welche man dem Uffen aufchreibt 2c."

3

Man hört oft fagen, die Sprache sei ein so charafteristisches Unterscheidungszeichen zwischen Mensch und Thier, welches keinen Zweisel über die tiefe Kluft zwischen beiden laffe. Wer diesen Einwand macht, weiß freilich nicht, daß auch die Thiere sprechen können. Beweisende Beispiele dafür, daß die Thiere das Vermögen der gegenseitigen Mittheilung in einem boben Grade und zwar über gang concrete Dinge befigen, exiftiren in Menge. Dufardin ftellte weit entfernt von einem Bienenftand eine Schaale mit Buder in eine Mauernische. Gine einzelne Biene, welche Diefen Schat entbedte, pragte ihrem Bedachtniffe burch Umberfliegen um die Ränder der Rifche und Unftogen mit dem Ropfe an dieselben die Beschaffenheit der Localität genau ein, flog bann bavon und fehrte nach einiger Reit mit einer Schaar ihrer Freundinnen gurud, welche fich über ben Buder bermachten. Satten diese Thiere nicht mit einander geredet? Bie viele Beispiele beweisen, daß namentlich die Bogel fich gegenseitig febr detaillirte Mittheilungen machen, Berabredungen treffen u. f. w.! Ueber die Sprache und das Mittheilungs-Bermögen der Bienen ergablt Berr de Fravière in seiner Schrift über Bienen und Bienenaucht die mertwürdigften und auf den zuverläffigften Beobachtungen beruhenden Dinge (fiebe Gartenlaube, III. Nr. 47). Die Art, wie Gemfen ihre Bachen ausstellen und fich gegenseitig von der berannabenden Gefahr unterrichten. zeigt nicht minder diefes Mittheilungsvermögen an. fonnen fie diese Borficht auch durch den Inftinkt gelehrt worden fein, da doch die Gemsjäger nicht fo alt find, wie Die Gemfen?) Biele in Gemeinschaft lebende Thiere mablen fich einen Führer und ftellen fich freiwillig unter feine Befeble. Kann dies auch ohne gegenseitige Besprechung geichehen? Uber weil der Menich die Sprache der Thiere nicht verftebt, meint er, es fei beffer, fie gang zu läug. nen. Der Englander Bartyns, welcher in Abpffinien reifte, unterhielt fich langere Beit mit der Beobachtung des Treibens der Uffen und ertannte dabei, "daß fie eine Sprache hatten , fur fie jo verftandlich , ale bie unfrige für uns." (Revue britannique.) "Die Uffen", fagt Bartons, "haben Führer, denen fie beffer gehorden, als gewöhnlich

Die Menichen, und ein regelmäßiges Raubipftem. einer ihrer Stamme aus den Relfenfpalten, die fie bewohnen, niederfteigt, um g. B. ein Getreidefeld ju plundern, führt er alle feine Glieder, Mannden und Beibden, alte und junge mit fich. Borpoften, unter ben alteften bes Stammes, Die man leicht an ihrem reichlichen Saarwuchs erkennt, gewählt, durchforschen forgsam jede Schlucht, che fie binabsteigen, und erflettern alle Relfen, von benen aus man die Umgegend überschauen fann. Undere Bedetten fteben auf den Seiten und im Rudhalt, ihre Bachfamfeit ift merkwurdig. Bon Beit zu Beit rufen fie fich an und antworten einander, um anzuzeigen, ob Alles gut geht oder ob Gefahr vorhanden ift. Ihr Beschrei ift so icharf betont, so mannigfach, so deutlich, daß man es endlich verfteht oder wenigstens zu verfteben glaubt 2c. Beim gering. ften Allarmruf macht die gange Truppe Salt und horcht, bis ein zweiter Schrei von verschiedener Intonation fie wieder in Marich fest 2c." -

Ein Beobachter erzählte neuerdings, wie er einst im Frühjahre einer merkwürdigen Schwalbenberathung beiges wohnt habe. Ein Schwalbenpaar hatte unter dem First eines Hauses den Bau seines Nestes begonnen. Eines Tages geseste sich eine Schaar anderer Schwalben hinzu, und es entspann sich zwischen ihnen und den Erbauern des Nestes eine weitläusige Discussion. Auf dem Dache des Hauses saßen alle in der Nähe des angesangenen Nestes beisammen, unter lautem und heftigem Schreien und Zwischern. Nachdem diese Berathung eine Zeitlang gedauert hatte und zwischendurch Besichtigungen des Nestes durch einzelne Theilnehmer derselben stattgefunden hatten, löste sich die Versammlung auf. Das Resultat davon war, daß das Schwalbenpaar den begonnenen Bau verließ und den

Bau eines zweiten Refies an einer anderen, beffer gelegenen Stelle des Dachfirstes unternahm!!

Bohl, fagt man endlich, die Thiere haben auch eine Sprache, aber fie ift der Ausbildung nicht fabig. Bieder eine gang grundlose Behauptung! Abgeseben davon, daß wir von der möglichen oder wirklichen Ausbildung der Thiersprache schon beswegen unmittetbar wenig oder Richts wiffen fonnen, weil uns das Berftandniß derfelben abgeht, jo existiren in der That eine Anzahl von Thatsachen und Beobachtungen, welche feinen Zweifel darüber laffen, baß die Lautsprache der Thiere nicht minder wie ihre Geberdenund Mienensprache allerdings einer gemiffen Ausbildung und Bervolltommnung fähig ift, - Thatfachen, welche freis lich Denjenigen unbekannt find, die nur nach dem oberflächlichen Scheine oder mit Gulfe philosophischer Abftraftion ibre Schluffe zieben. So zeigen fich namentlich wefentliche Unterschiede in der Lautsprache wilder und gegahmter Thiere derfelben Gattung (fiebe Beiteres bei: Fuchs, bas Seelenleben der Thiere 2c., 1854). - Und wenn wir in Diefer Begiehung auf den Menfchen gurudbliden, fo muffen wir uns fragen; welcher Ausbildung denn die Sprache eines Regers ober überhaupt jener wilden Bolferschaften fabig fei, von denen une die Reifenden erzählen, daß fie mehr durch Zeichen als durch Tone reden? Die Sprache der Bilden, welche wir foeben von Sove ichildern ließen, besteht nach ihm aus wenigen beiferen, gefrächzartigen Tonen. Die Sprache des Bufchmannes ift nach Reichenbach fo arm au Bortern, daß fie meiftens aus Bungentlatichen, rauben, hervorgegurgelten Tonen, wofür wir feine Schriftzeichen haben, besteht, und er fich viel durch Beichen und Beberden helfen muß. Umfomehr miffen wir von den geis ftigen Fähigkeiten der Thiere im Allgemeinen, daß fie ebensowohl ausgebildet, erzogen werden tonnen, als die des

Belde mertwürdige Dinge feben wir oft von abgerichteten Thieren geleiftet! Belch' anderes Befen ift ein breffirter Jagdhund, als ein gewöhnlicher Sund berfelben Rtaffe! Diefe Dreffur ift nicht, wie man fich diefes wohl vorstellt, eine bloß mechanische, sondern beruht auf wirts licher Erziehung und dem Begreiflichmachen gemiffer zu erreichender 3mede an bas Thier. Dber ware es möglich, daß ein hund ein Bild "fteben" tonne, ohne daß er die Abficht diefer Brocedur vorher eingesehen hatte? Dag die Erziehung des Thieres auf eine langfame und mubvolle Beife vor fich gebt, liegt nicht in dem Begriffsmangel deffelben, fondern hauptfächlich in der Unmöglichkeit der Directen Mittheilung, es muffen diefelben Mittel angewendet werden - und fie werden es in der That - welche der mühevolle Unterricht des Taubstummen erfordert. Aber auch ohne besondere Dreffur werden bekanntlich alle gezähmten oder Sausthiere durch den fortwährenden Umgang mit dem Menfchen ju geiftig bober gebildeten und bober befähigten Befen, ale in der Bildniß.

Daß die Bernunft des Menschen allein aus innerem oder eigenem Antrieb bildungs und fortschrittsfähig sei, während die Intelligenz des Thieres ohne Anregung durch den Menschen ewig stationär bleibe, ist ebenfalls eine Behauptung, welche einerseits nicht vollsommen richtig, andererseits aber in keiner Weise geeignet ist, einen pragnanten Unterschied zwischen Menschen und Thierseele herzustellen. Daß die Bernunft der niedersten Menschenracen ienen inneren Antrieb nicht besitzt und daher einer eigenen und selbstständigen Culturgeschichte ganz entbehrt, ist bekannt, und daß selbst das Menschengeschlecht als Ganzes einer im Bergleich zur historischen Zeit unermeßlich langen Beriode bedurfte, um jenen Antrieb endlich zu empfinden, wurde bereits an andern Stellen erwähnt.

So tann der allmählige Uebergang, welcher durch ungablige Mittelftufen vom Thiere jum Menichen ftattfindet, fomobl nach geiftigen, als nach förperlichen Qualitäten, nur mehr von Denen geläugnet werden, welche es lieben, ibre eigne Unficht über die Thatsachen zu fegen. befannten Unterscheidungezeichen, welche man im Interesse einer strengen Trennung geltend gemacht hat, find ihrer Ratur nach nur relative, feine absoluten. Wie fonnte es auch anders fein? Die unendlich mannigfaltige Wechfelwirfung von Stoffen und Rraften in der belebten Natur muß auch unendlich zahlreiche und mannigfaltige Broduttionen zur Folge haben, welche feine Grengen zwischen fich laffen, fondern fich in allen Richtungen und in ununterbrochenem Bufammenbange ausbreiten. Die Ratur fennt feine Grengen, fondern nur der foftematifirende Berftand des Defiwegen bat auch der Mensch fein Recht, fich Menichen. über die organische Welt vornehm hinauszuseten und als Befen verschiedener und boberer Art anzuseben; im Gegentheil foll er den festen und ungerreißbaren Faden erkennen, der ibn an die Natur felber fettet; mit Allem, was lebt und blübt, theilt er gleichen Ursprung und gleiches Ende.

"Bas nicht wenig dazu beigetragen," sagt der Berfasser von "Menschen und Dinge, Mittheilungen aus dem Tagebuche eines reisenden Natursprschers, 1855," "uns die psychologische Seite der Thierwelf so lange und so dicht zu verhüllen, ist die uralte Meinung, daß der Mensch allein mit Berstand und Geist begabt und zwischen ihm und ihr eine unübersteigliche Klust besestigt sei. — Ist man einmal von diesem Irrthum befreit 2c., und hat man die Einsicht gewonnen, daß nicht nur in physischer, sondern auch intellestueller und moralischer Hinsicht die Thierwelt ein auseinandergelegter Mensch sei, so 2c. wird ebenso

gut eine vergleichende Pfpchologie entstehen, ale wir nach und nach eine vergleichende Anatomie geschaffen haben."

Berr Professor B. Cotta ergablt eine mertwurdige, von Darwin zuerft beobachtete Beschichte von einem auf Den Reelingingeln lebenden Rrebs, welcher auf eigenthumliche Beife die Cocosnuffe mit feinen Scheeren öffnet und den darin enthaltenen Rern verzehrt. In diefem Berhaltniß wollte man einen Beweis für einen gang befonderen angeborenen Inftintt finden, und der Erzähler icheint fogar geneigt, darin einen fpecififchen Beweis fur die bochfte Beisheit des Schöpfers zu erbliden, welcher fur diefen befonderen 3med ein eigens dazu eingerichtetes Thier gefchaffen haben muffe! Es ift fcmer begreiflich, wie ein Naturforscher auf eine solche Idee fommen kann, und eine Biderlegung diefer gangen Anschauungsweise ift zum Theil ichon in früher Gefagtem enthalten. Dag das Thier vorber Erfahrungen über jenes Berhaltnig und über die Cocosnuffe im Speciellen gemacht haben muß, ebe es auf ben Bedanten tam, feine Scheeren in diefer Beife gu gebrauchen, durfte mohl nicht zu bezweifeln fein. etwas Anderes darin zu erblicken und namentlich zu denken, fein eigenthumlicher Scheerenapparat fei ihm eben wegen ber Cocosnuffe jum Geschent gemacht worden -- ift geradezu Bermeffenheit. Dit demfelben Rechte fonnte man fagen, der Menfch fei dazu gefchaffen, auf Gifenbahnen gu fahren, aus Inftinkt habe er die Locomotiven gebaut, und die Beine habe er erhalten, um in die Bagen einfteigen ju fonnen.

## Der freie Wille.

Der Denfch ift frei, wie ber Bogel im Rafig; er tann fich inner alb gewiffer Grengen bewegen.

Lavater.

Ein freier Wille, eine Willensthat, Die unabhängig mare von ber Summe der Einfuffe, die in jedem einzelnen Augenblice ben Menichen bestimmen und auch dem Mächtigken feine Schranken sehen, besteht nicht.

Dolefdett.

Der Mensch ist ein Naturprodukt, seinem körperlichen, wie feinem geiftigen Befen nach. Daber beruht nicht bloß das, was er ift, sondern auch das, was er thut, will, empfindet und dentt, auf eben folden Raturnothwendigfeiten, wie der ganze Bau der Belt. Nur eine oberflächliche und fenntniflose Betrachtung des menschlichen Daseins konnte ju der Anficht fommen, als fei das Thun der Bolfer und der Einzelnen ein Ausfluß eines vollfommen freien und felbstbewußten Billens. Gine tiefere Ginficht dagegen lebrt uns, daß der Bufammenhang des Natürlichen mit dem Einzelwesen ein fo inniger und nothwendiger ift, daß bier überall von Billführ und freier Entschließung nur in einem febr beschränkten Daage die Rede fein tann; fie lebrt uns bestimmte Gefete in allen jenen Ericheinungen fennen, welche man bisher für Produtte des Bufalls, des freien Billens hielt. "Die menschliche Freiheit, deren Alle fich rühmen," fagt Spinoga, "befteht allein barin, bag bie

Menichen fich ihres Bollens bewußt und der Urfachen, von benen fie bestimmt werden, unbewußtefind."

Daß diese Einficht heutzutage eine nicht mehr bloß theoretische, sondern durch Thatsachen binlanglich gestütte ift, verdanten wir hauptfächlich der intereffanten und neuen Biffenichaft der Statiftit, welche festbestimmte Regeln in einer Maffe von Erscheinungen nachwies, von denen man bisber nicht bezweifelt batte, daß fie dem Bufall oder der Billführ ihr Dafein verdanften. Rur in der Betrachtung des Einzelften und Rleinften verlieren wir bisweilen den Unhaltspunft für die Erkenntnig diefer Bahrheit, im großen Sanzen dagegen erbliden wir überall nur eine folche Ordnung ber Dinge, welche Menschheit und Menschen bis zu einem gewiffen Grade unerbittlich beherricht. In der That fann man denn auch ohne Uebertreibung fagen, daß fich heute eine Mehrzahl von Aerzten und practischen Bipchologen in bem alten Streite über die Freiheit des menschlichen Billens auf Seite Derjenigen neigt, welche anerkennen, daß das menschliche Thun und Sandeln überall in letter Infang derart von bestimmten Naturnothwendigkeiten abhängig ift, daß in jedem einzelnen Falle nur der fleinfte, häufig gar fein Spielraum fur die freie Bahl übrig bleibt.

Bir können nicht daran denken, diese folgenwichtige Bahrheit durch Thatsachen erschöpfend nachzuweisen, da wir sonft fast das ganze Gebiet menschlichen Bissens zu Hülfe nehmen müßten. Indessen hängt dieser Nachweis zu eng und nothwendig mit der ganzen Weltanschauung, welche aus einer empirisch sphilosophischen Naturbetrachtung sließt, zussammen, als daß wir ihn an dieser Stelle ganz übergehen könnten. Bir werden im Folgenden versuchen, wenigstens einige Anhaltspunkte für die Möglichkeit dieses Nachweises in einigen leicht verständlichen thatsächlichen Andeutungen zu geben.

Thun und Lassen jedes Einzelnen ift abhängig von dem Charafter, den Sitten und der Denkungsweise des. Boltes oder der Ration, der er angehört. Diese selbst aber ist bis zu einem gewissen Grade nothwendiges Produkt der äußeren Raturzustände, unter denen sie lebt und emporgewachsen ift.

Salton (London Journal of the royal geogr. Soc., Vol. XXII) erzählt: Der Unterschied des moralischen Charafters und der phyfifchen Beschaffenheit der verschiebenen Stamme Sudafrifa's hangt zusammen mit ber Beftalt. dem Boden und der Begetation ihrer verschiedenen Lander. Die durren Inlandhochflächen, die nur mit bichten Dichungeln und furgem Geftrupp bededt find, begen die zwerge haften und febnigen Buschmanner; in dem offenen, bergigen, undulirenden Baidland hausen die Dammares, eine Nation unabhängiger hirten, wo jedes Familienhaupt in feinem fleinen Rreife oberfter Berr ift; auf den reichen Aronlandereien im Norden dagegen wohnt die civilifirtefte und am weitesten vorgeschrittene Race, die Dvampo's. - Rach Defor laffen fich Geschichte, Sitten, Befen der ameritanischen Indianerstämme, welche er in Prairies und Balds Andianer unterscheibet, mit Leichtigfeit auf die Berfchiedenheit des Bodens gurudführen, den fie bewohnen. -Die Bufte bat nach Rarl Muller's Ausdruck ihren Bewohner, den Beduinen, jur "Rage" gemacht, und der Bahlfpruch diefer treulofen Buftenbewohner lautet nach des General Daumas Bericht: "Ruffe ben Sund auf das Maul, bis du haft, was du von ihm willst." - Bor ungefähr 230 Jahren, ergablt Defor, tamen die erften Coloniften nach Reuengland, in jeder hinficht mabre Eng-In Diefer furgen Beit ift eine wesentliche Beranderung mit ihnen vorgegangen, es bat fich ein eigener ameris fanischer Typus bei ihnen ausgebildet, hauptsächlich, wie

es icheint, durch den Ginflug des Rlimas. Der Amerifaner zeichnet fich aus durch feinen Mangel an Beleibtheit, durch feinen langen Sale, durch das Unruhige, ftete fieberhaft Aufgeregte feines Charafters. Die geringe Entwidelung bes Drufenspftems, welche den Amerifanerinnen jenen befannten garten und atherischen Ausbruck ber Figur verleibt, bas ftarte lange, trodene haar mag im Busammenhang mit ber großen Trodenheit ber Luft fteben. Bur Beit des Rordoftwinds will man bemerkt haben, daß fich das Aufgeregtfein der Leute in Amerifa um ein Betrachtliches fteis gert. - So wurde bas Grogartige und Rapide in ber ameritanischen Staatsentwickelung, welches wir anftaunen und wegen deffen wir die amerikanische Ration bewundern, vielleicht zu einem großen Theil Folge flimatischer Berhaltniffe fein! - In dem gangen Befen des Englanders brudt fich fein truber, nebliger himmel, die schwere Luft und ftrenge örtliche Begrenzung feiner Beimath aus: aus bem Befen des Stalieners lacht uns fein ewig blauer himmel, feine glühende Sonne entgegen. Die phantaftiche Marchen = und Gedankenwelt des Drientalen hangt gufammen mit der üppigen und übermuchernden Fulle der ihn umgebenden wunderbaren Natur. Im hohen Rorden reifen nur fummerliche Straucher, verfruppelte Baume und eine fleine, der Cultur wenig oder nicht zugängige Menschenart. Ebenfowenig lagt der bobe Guden eine bobere Entwidelung des Rur wo Klima, Boden und die Menichengeschlechts zu. außeren Buftande der Erdoberflache ein gemiffes gleichformiges Daaß, ein mittleres Gleichgewicht halten, erlangt der Menich jene Stufe geiftiger Cultur, welche ihm ein fo großes Uebergewicht über feine Mitwefen verleiht.

Sind 'so die Bolter im großen Ganzen nach Charafter und Geschichte abhangig von den außeren Zustanden der Ratur, unter denen fie empormuchsen, so ift der einzelne Menfc nicht minder ein Brodutt, eine Summe außerer und innerer Raturwirfungen, nicht bloß in feinem gangen phyfifchen und moralischen Wefen, sondern auch in jedem einzelnen' Moment feines Sandelns. Diefes Sandeln hangt zunächst auf's Rothwendiaste ab von feiner ganzen geistigen Bas ift aber biefe geiftige Individualitat, Individualität. welche fo bestimmend auf den Menschen einwirft und ibm in jedem einzelnen Kalle, abgesehen von weiter hinzutretenden außeren Momenten, seine Sandlungsweise mit einer folden Starte vorschreibt, daß nur ein außerft fleiner Spielraum fur feine freie Babl bleibt, mas ift diefe Individualität anders, als das nothwendige Produkt angeborener forperlicher und geistiger Anlagen, in Berbindung mit Erziehung, Lebre, Beispiel, Stand, Bermogen, Geschlecht, Rationalität, Klima, Boden, Zeitumftanden u. f. w.? Demfelben Gefet, dem Bflangen und Thiere unterliegen, unterliegt auch der einzelne Menich, ein Gefet, deffen markirten Rugen wir bereite in der Borwelt begegnet find. Bie Die Bflange nach Exifteng, sowie nach Größe, Gestalt und Schönheit von dem Boden abhängig ift, in dem fie murzelt, wie das Thier flein oder groß, gabm oder wild, schon oder haflich ift, je nach den außeren Umftanden, unter benen es aufwuchs, wie ein Entogoë jedesmal ein ans berer wird, wenn er in das Innere eines andern Thieres gelangt, fo ift der Menich nicht minder phyfifch und griftig ein Broduft folder außeren Umftande, Bufalligfeiten, Unlagen, und wird auf diese Beise nicht jenes geiftig unabhangige, freiwählende Befen, als welchen ibn die Moraliften fich vorzustellen pflegen. — Der Gine befigt einen ausgezeichneten hang zum Wohlwollen; Alles, was er thut, zeugt von dieser Charaktereigenthumlichkeit, er ift mildthätig, vertraglich, von Allen geliebt, und fein Genuß befteht darin, Diefem Sange nachzuleben. Des zweiten Charafter neigt

zur Gemiffenhaftigfeit; man wird ihn in allen Lagen bes Lebens feinen Berpflichtungen auf's Benauefte nachtommen und vielleicht feinem Leben freiwillig ein Ende machen feben, wenn ihm die Möglichkeit dazu benommen ift. Gegenfat dazu verleitet den Leichtfinnigen feine geiftige Disposition zu Sandlungen, die dem Begriff des Schlechten nabe fommen, ja benfelben erreichen. Gin Bierter bat einen beftigen, gerftorungefüchtigen Charafter, den nur mit außerfter Dube Berftand und Ueberlegung in gewiffe Grenzen ju bannen vermögen. Der Fünfte befit eine große Reigung ju Rindern und ift der befte Bater, der liebensmurdigfte Rinderfreund, mabrend einen Sechsten der Mangel diefes Charafterzuges vielleicht rauh und lieblos erscheinen läßt. Eitelfeit oder Beifallsliebe fann die Urfache der größten Berbrechen oder ber verfehrteften Sandlungen werden, und Reftigfeit fann einen Menfchen, dem auch nur die mittelmäßigften Beiftesgaben gutommen, zu den bedeutendften Refultaten in Erftrebung irdifcher 3mede gelangen laffen. 'Belche Berkehrtheiten und unglaubliche Dinge bat der Sinn für Bunderbares im Menfchen ichon angerichtet! Alle diefe natürlichen Reigungem welche bald aus ererbten oder später erworbenen forperlichen Unlagen, bald aus Domenten der Erziehung, Bildung, des Beisviels u. f. m. bervorgeben, find so mächtig in der menschlichen Ratur, daß die Ueberlegung ihnen nur einen geringen, die Religion meift gar feinen Damm entgegenzusepen vermag; und ftete bemerken wir, wie der Menich am liebsten und leichteften feiner Ratur folgt. Bir fteben einem Leibenden bei, nicht weil es die Gefete der Moral fo wollen, fondern weil uns das Mitleid dazu drangt. "Die Sandlungen der Menschen", läßt Auerbach feinen Baumann fagen, "find unab. bangig von dem, was, was fie über Gott u. f. w. glau-Budner, Rraft und Stoff. 5. Aufl. 16

ben; sie handeln nach inneren Eingebungen oder Gewohnheiten." — Wie oft kommt es vor, daß ein Mensch sich selbst und seine geistige Individualität genau kennt, daß er weiß, welche Fehler er machen wird, u. s. w.; dennoch sieht er sich nicht im Stande, gegen diesen inneren geistigen Zwang mit Erfolg anzukämpsen. Auch die mannigsaltigen sonderbaren Widersprüche in der moralischen Ratur des einzelnen Menschen (Frommheit oder Kinderliebe ohne Wohlwollen, rührende moralische Gefühle bei den größten Berbrechern 20.) lassen sich auf gar keine andere Weise, als in Folge jenes natürlichen Zwanges erklären.

Aber nicht blog das gange geiftige Befen des Denichen, fondern jum Theil auch jede einzelne feiner Sandlungen, soweit fie nicht ein nothwendiger Ausfluß aus jenem Befen felbft ift, wird durch Ratureinfluffe bedingt und beherrscht, welche dem freien Billen Grengen fegen. Wer munte nicht, welchen machtigen Ginfluß f. g. flimatische und Bitte= rungseinfluffe auf unfere jedesmalige geiftige Stimmung ausüben! und wer hatte derartige Bemerkungen noch nicht an fich felbst gemacht! Unfere Entschluffe schwanken mit bem Barometer, und ein-Menge Dinge, die wir aus freier Babl gethan zu haben glauben, waren vielleicht nur Ausdrude folder gufälligen Berhältniffe. Ebenfo üben perfonliche forperliche Ruftande einen faft unwiderftehlichen Ginfluß auf unfere geiftigen Stimmungen und Entschließungen "Der junge Menfch", fagt Rrahmer, "bat andere Borstellungen ale ber alte, ber Liegende benkt andere ale ber Aufrechtstehende, der Sungernde andere ale der Gefättigte, ber Behagliche anders als ber Berftimmte und Bereiste Belche tiefgreifende Ginfluffe auf das menfchu. f. w." liche Denken und Sandeln durch die mannigfaltigften Leis den der verschiedenften Rorpkrorgane ausgeübt werden fonnen und in der That ausgeübt werden, ist zu befannt, als daß es mehr als einer hinweisung hierauf bedürfte, und wurde bereits in einem früheren Kapitel mehrfach im Einzelnen angedeutet. Die scheußlichsten Berbrechen sind ohne Willen des Thäters durch solche abnorme körperliche Zustände unzähligemal hervorgerufen worden. Aber erst die neuere Wissenschaft hat angefangen, einen tieferen Blick in das Innere dieser merkwürdigen Berhältnisse zu wersen und Krankheit in Fällen anzunehmen, wo man früher keinen Zweisel an dem Borhandensein freier Entschließung gehegt haben würde.

Somit tann Riemand, der in die Tiefe blidt, laugnen, daß die Unnahme eines J. g. freien Billens des Denichen nach Theorie und Bragis in die engsten Grenzen reftringirt werden muß. Der Mensch ift frei, aber mit gebundenen Banden; er fann nicht über eine gemiffe ihm von der Natur geftedte Grenze binaus. "Denn was man freien Billen nennt", fagt Cotta, "ift fchließlich nichts Underes, als das Resultat der ftartften Motive." Die größte Mehrzahl aller Berbrechen gegen Staat oder Gesellschaft ents ipringt nachweisbar aus Affekt oder aus Unkenntniß, als Ausfluß mangelhafter Bildung oder dürftiger Ueberlegungs. Der Gebildete findet Mittel und Bege, fraft u. s. w. um irgend einem ihm unerträglichen Berhaltniß ju begegnen, ihm aus dem Bege ju geben, ohne gegen das positive Gefet ju verftogen; der Ungebildete weiß fich nicht anders, ale durch ein Berbrechen zu helfen; er ift ein Opfer feiner Berhältniffe. Bas thut der freie Bille bei Dem, welcher aus Roth fliehlt, raubt, mordet! Bie boch beläuft fich die Burechnungsfähigfeit eines Menfchen, deffen Berftorungetrieb, beffen Anlage gur Graufamfeit groß und deffen Berftandesträfte flein find! Mangel an Berftand,

Armuth und Mangel an Bildung find die drei großen verbrechenzeugenden Factoren. Berbrecher find meistens weit mehr Unglückliche, als Berabscheuungswürdige. "Darum", sagt Forster, "thäten wir am besten, Niemanden zu richsten und zu verdammen."

## Shlußbetrachtungen.

Les hommes se tromperont toujours, quand ils abandonneront l'expérience pour de systèmes enfantés par l'imagination. L'homme est l'ouvrage de la nature, il existe dans la nature, il est soumis à ses lois, il ne peut s'en affranchir, il ne peut même par la pensée en sortir; c'est en vain que son esprit veut s'élancer au delà des bornes du monde visible, il est toujours forcé d'y rentrer.

Système de la nature.

"Es ift nun ichon bald zwanzig Jahre," fagt Goethe in seinen nachgelaffenen Schriften, "daß die Deutschen fammtlich transcendentiren. Wenn fie es einmal gewahr werden, muffen fie fich wunderlich vorkommen." Die Beit, in der dieses Gewahrwerden fattfinden foll, scheint berankommen Schneller, als man es hatte erwarten durfen, haben fich die mit fo vielem Brunt aufgetretenen idealphilo: fophischen Spfteme der letten Jahre überlebt, und gwar hauptfächlich mit Bulfe der exacten Raturforschung. Es ift ein folches Resultat um fo bedeutungsvoller, als der Gin= fluß, den die naturwiffenschaften auf die Entwidelung der philosophischen Disciplinen übten, bisher meift nur ein in-Bahres Biffen lehrt bescheiden fein, und directer war. vielleicht aus diesem Grunde haben unsere jungeren naturwissenschaftlichen Schriftsteller, welche nach dem Untergang

der älteren naturphilosophischen Schule das Recht und die Aufforderung gehabt hatten, mit dem Maagstabe der exacten Forschung auch die Philosophie zu bemeffen, es größtentheils bis jest verschmäht, aus dem reichen Schat ihrer Kenntnisse fich Baffen zur Bekampfung des philosophischen Supranaturalismus, Idealismus und Spiritualismus zu schmieden. Rur hin und wieder erhellte ein einzelner Lichtstrahl aus der Werkstätte diefer fleifigen Arbeiter das philosophische Betummel, freilich nicht, ohne jedesmal die darin berrichende Bermirrung noch um ein Bedeutendes zu fteigern. einzelnen Blige maren indeffen binreichend, um bas gange Lager der Speculativen nach und nach in eine gewiffe angftliche Fieberspannung zu verfeten und im Borgefühl einer drobenden Bufunft zu einzelnen übereilten Ausbruchen der Bertheidigung ju veranlaffen. Es macht einen faft tomischen Eindruck, die Supranaturalisten und Transcendenten aller Orten fich halb verzweifelt zur Behre fegen zu feben, ebe man fie noch ernstlich angegriffen hat. Noch Riemand aus dem entgegengesetten Lager bat das eigentliche Stichwort gegeben, und boch legt man auf ber andern Seite ichon bie Ruftung an. Allerdings durfte es nicht mehr lange dauern, bis der Rampf ein allgemeinerer wird. \*) - Konnte der Sieg zweifelhaft fein? Begen bie nuchternen, aber ichlagenben Baffen des phyfischen und phyfiologischen Materialismus fonnen seine Begner nicht Stand halten; der Rampf ift

<sup>\*)</sup> Seitbem bie obigen Andeutungen und Erwartungen in der ersten Auflage seiner Schrift durch den Berfasser zum Erstenmal ausgesprochen wurden, haben dieselben binnen der fürzesten Beit nach allen Richtungen eine vollkommene Bestätigung gefunden, und die wissenschaftliche Agitation über die angeregten Fragen ist eine so allgemeine und ausgebehnte geworden, daß sie ohne Uebertreibung epochemachend genannt werden kann.

ein zu ungleicher. Derfelbe fampft mit Thatfachen, welche Beber feben und greifen tann; feine Begner mit Bermu-Die Sppothese aber tann niethungen und Spothesen. male gur Grundlage eines miffenschaftlichen Spfteme dienen. Die Sprothese in ber Beise und Ausdehnung, wie fie von der philosophischen Speculation benutt wird, verläßt den einzig fichern Boden menschlichen Begreifens, die finnliche Erkenntnig, und erhebt fich in Regionen, welche entweder nicht vorhanden oder unserer Ginficht durchaus unzugänglich find. Sie wird in ihrem planlofen Umberfchweifen nie an ein Ende gelangen; denn hinter dem, mas unfrer naturlichen Ginficht verschloffen ift, tonnen ja alle bentbaren Dinge exiftiren. Alles, mas über die finnliche Welt und die aus der Bergleichung finnlicher Objecte und Berbaltniffe gezogenen Schluffe binausliegt, ift Sprothefe und auch nichts weiter als Sppothese. Ber die Sprothese liebt, mag fich damit begnügen. Der Naturfundige kann es nicht und wird es nie fonnen. "Der Naturfundige fennt nur Korper und Eigenschaften von Körpern; was darüber ift, nennt er transcendent, und die Transcendenz betrachtet er als eine Berirrung des menfchlichen Geiftes" (Birchow). -

Ber die Empirie als solche verwirft, verwirft alles menschliche Begreifen überhaupt und hat noch nicht einmal eingesehen, daß menschliches Bissen und Denken ohne reale Objecte ein non ens ist. Denken und Sein sind ebenso unzertrennlich, als Kraft und Stoff, als Geist und Materie, und ein materienloser Geist ist eine willkührliche Annahme ohne jede reale Bass. Besähe der menschliche Geist metaphysische, durch die reale Belt nicht bestimmbare Kenntnisse, so mühte man von den Metaphysikern dieselbe Uebereinstimmung und Sicherheit der Ansichten verlangen dürfen, wie sie unter den Physiologen über die Funktion eines Muskels oder unter den Physiologen über das Geseh der Schwere

u. f. w. besteht; statt deffen finden wir bei ihnen nichts als Unklarheiten und Widersprüche.

"Benn die Bhilosophie", sagt Virchow, "die Bissensichaft des Birklichen sein will, so kann sie nur den Weg der Naturwissenschaft geben und in der Ersahrung die Gegenskände ihrer Forschung und Erkenntniß suchen. Sie wird dann nicht bloß dem Inhalte, sondern auch der Methode nach Naturwissenschaft, und sie kann sich von dieser höchtens durch das Ziel unterscheiden, insosern fast alle philosophischen Schulen sich ein transcendentes Ziel, die Ersorschung des Weltplanes oder die Ergründung des Absoluten vorstecken, während die wahre Natursorschung concrete Ziele verfolgt und die Erkenntniß des Wesens des Individuellen als ihre letzte Aufgabe betrachtet. Denn das Beispiel aller Zeiten hat sie belehrt, wie fruchtlos das vorzeitige Streben nach dem Allgemeinen, wie hoffnung sloß der Weg zum Absoluten ist."

Daraus mag fich jeder Einzelne die Frage beantworten, ob die Raturwiffenschaften das nicht felten bestrittene Recht baben, fich an philosophischen Fragen zu betheiligen. bort beute aus jedem Binkel litterarischer Thatigkeit heraus von den f. g. Webietsgrengen der Raturmiffen-Aber die Redenden wiffen gewöhnlich ich aften reden. felbst nicht, was fie damit fagen wollen, und folgen nur einem instinktiven Untriebe der Furcht vor der plötlichen und unnachsichtigen Berftorung gemiffer bisber festgehaltener Meinungen durch jene Biffenschaften. Eine Biffenschaft fennt feine Grenzen außer benjenigen, welche in ihr felbit liegen; soweit ihr Blid reicht, so weit bat fie ein Wort mitzureden, und niemals bat eine Biffenschaft bierzu ein größeres Recht gehabt, ale die der Natur - eine Biffenichaft, welche vielleicht in einer fpateren Bufunft, wenn es feine geistigen und forperlichen Scharfrichter mehr geben

wird, das Einzige sein wird, das von allem menschlichen Bissen übrig bleibt. Rach unserer Ansicht ist eine Erörterung der höchsten Dinge, welche nicht mit den Resultaten der Natursorschung in Einklang gebracht werden kann, ein Convolut von Borten ohne Sinn. Bird sich die speculative Philosophie, machtlos gegen die Thatsachen, welche der Naturalismus in's Feld führt, dadurch zu retten suchen, daß sie sich in unerreichbare metaphysische Höhen zurückzieht, so wird sie an Einsicht jenem Thiere gleichen, welches der Gesahr durch Berbergen seines Ropses zu entgehen sucht. Mit vornehmthuender Berachtung ist noch niemals ein in Wassen einhergehender Gegner besiegt worden.

Bulett glauben wir es für einen Ausstuß unpassender Brüderie halten zu dürfen, wenn einzelne angesehene Stimmen auf naturwissenschaftlicher Seite selbst sich gegen jene Betheiligung erklären, weil sie glauben, daß das empirische Material nicht ausreiche, um bestimmte Antworten auf transcendente Fragen geben zu können. Freilich reicht es nicht aus, um diese Fragen positiv zu beantworten; aber dazu wird es eben nie ausreichen. Dagegen reicht es mehr als vollsommen aus, um sie negativ zu beantworten und dem Reiche der die Erfahrung misachtenden philosophischen Transcendenz ein Ende zu machen. Wer die Hoppothese auf naturwissenschaftlichem Gebiete bekämpft, muß sie auch auf philosophischem bekämpfen. Die Hypothese kann behaupten, daß Sein und Denken einmal getrennt waren; die Empirie kennt nur ihre Unzertrennlichkeit.

Denen endlich, welche sich durch ein oder das ans dere Resultat unserer Studien in ihren bisherigen phistosophischen oder religiösen Ueberzeugungen gekränkt fühlen sollten, rufen wir am Schlusse bieses Kapitels und der ganzen Schrift die schönen Worte Cotta's zu: "Die empirische Natursorschung hat keinen andern Zweck, als

die Bahrheit zu finden, ob dieselbe nach menschlichen Besgriffen beruhigend oder troftlos, schön oder unästhetisch, logisch oder inconsequent, vernünftig oder albern, nothwens big oder wunderbar ift."

## Erde und Ewigkeit.

Die natürliche Geschichte ber Erbe als freifender Ents widlungsgang im Gegenfat zur naturwidrigen Geologie ber Revolutionen und Ratastrophen.

Von

## G. H. Otto Volger.

Brochirt, satinirt.

Bum erften Dale wird burch biefes Bert ein gufammenhangenbes und durchschaulides Bebaube ber Lebren einer mit ben Erfahrungen der Phyfik und Chemie harmonirenden Geologie Dargestellt. Erft badurch werben bie in ben letten Jahrzehnten burch bie Forschungen Saibinger's, Blum's, Bifchof's, Ludwig's und Bolger's ben fruberen Buftand ber Biffenschaft ganglich überwinden und auch einem größeren Bublitum verftandlich und juganglid merben.

Auf bie Bedeutung diefes Bertes für die Biffenfcaft haben wir bie Manner vom Fache nicht erft aufmertfam gu machen. Diefelben tennen bes Berfaffere ftrenge, reformatorische und fruchtbare Untersuchungen auf bem Gebiete Der Mineralogie und Geologie und werben eine vielfach entbehrte Gefammtbarftellung Der

wiffenschaftlichen Unichauungen beffelben freudig begrußen.

Aber bie Blide bes gangen benfenden und bilbungefuchenden Theiles bes Bolfes munichen wir ju lenten auf biefes Buch, mit welchem ber Berfaffer Die Ergebniffe feines Forichens und Dentens bem Urtheile ber Beitgenoffenfchaft und ber Butunft vorlegt.

Die gange Sohlheit und bodenlose Bermeffenheit ber fogenannten plutonistischen Geologie, welche von Revolutionen und Katastrophen ber Natur traumt, wird hier in ben Schlag-lichtern sonnenklarer Beleuchtung vor Jebem, ber zu benten vermag, entlarbt. Der Plutonismus, welcher in bemfelben Grabe, wie er vergeblich mit ben biblifchen Ueberlieferungen fich in Ginflang ju fegen fuchte, auch mit ben vorliegenden Thatfachen und mit ben Bernunftgebanten ber Philosophie in Biberfpruch ftand, vermochte nur das mahre Ansehen ber Wiffenschaft zu untergraben und abergläubische Borstellungen von unnaturlichen Borgangen in ber Natur zu weden und zu nahren.

Bolger's Wert weift nach, bag bie Natur nicht menschlich Bufammengefunftelt ift, wie ein Uhrwert, welches balb vom Staube ftodt, balb burch bas Brechen eines Bahns, burch bas Reißen

ber Kette ober vollends burch das Springen ber treibenden Feber gehemmt wird; noch weniger ein morsches Gebäude, welches früher ober später in sich selbst zusammenbrechen kann. Alle Wirkungen und Ursachen, welche in der Welt sich kundgeben, stehen in innigster Wechselbeziehung, tragen und erhalten sich gegenseitig, kehren in geschsolsener Kette kreisläufig in sich selbst zurück. Ueberall herrscht Ordnung und Geses, ewige Entwicklung, nirgend gesehlose Gewalt, Umsturz und Kevolution, wie in menschlichen Einrichtungen. Keines der Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung gestattet in dem ewigen Wechsel der Erscheinungen, den wir die Welt nennen, einen Ansfang ober ein Ende anzunehmen. Die Erörterung des Welt-anfanges und Weltendes kann nie ein Gegenstand der Natursforschung sein und gehört einzig der Wetaphpsit an. Wie keines Wenschen Auge das Ende der Welt selt sehen!

Wie aus bes Berfassers Vorträgen im Sendenbergischen Museum viele Zuhörer höbere Anrenung und wahre Erbauung bavontrugen, so wird auch ber Leser — welches Glaubens bersselbe immer sei — durch bieses Werk sich angeregt und erbaut und mit einer erhaben beruhigenden Auffassung der Natur durchs

drungen fühlen.

Roßmäßler, E. A., Die Geschichte der Erde. groß 8. eleg. broch. 396 Seiten feinstes satinirtes Belinspapier. Preis 2 Thir. 18 Sgr. oder fl. 4. 12 fr. Eleg. geb. 3 Thir. 6 Sgr. oder fl. 5. 42 fr.

Die Beschichte ber Erbe! Sie nieberguschreiben wird Manchem ein fühnes Unterfangen bunten, aber auch Bielen wird bas bloße Wort ichon bie berechtigfte von allen Wigbegierben machtig anregen .. Dem Belthiftorifer ftehen verftaubte Archive, gerstummelte Bilberwerfe, Bergamente und Folianten gu Gebote, benen er seine Fundamente entnehmen fann, worauf er weiter bas Bert feines Schaffens baut. Der Geschichtsschreiber ber Erbe hat ein anderes Werk! Muhjam mit hammer und Bulvergewalt muß er fich bie Quellen feines Studiums erft bienftbar machen, er muß bas gange Bebiet aller einzelnen Theile ber Naturmiffenschaf= ten burchkreuzen, um die mübevoll errungenen Resultate endlich mit jener naturlichen Rlarheit entfalten gu fonnen, über welcher man fo leicht die Muhfeligkeit ihrer Berbeischaffung vergißt. Aber trop allebem, Die schwierigste aller menschlichen Forschungen, liegt heute als eine nach innen und außen wohl ausgebaute Wiffenschaft por une, und bie Bedeutung bes Studiums ber "Beichichte der Erde" fur die allgemeine Bildung ift überall, mo die Gul= tur fich ihr Beimatherecht erworben bat, anerfannt. Die Erde ift die Beimath des Menfchen, fagt man! Aber follte man ein Denfch, ein Burger Diefer Beimath fein tonnen, im boberen Sinne fein tonnen, ohne Renntnig ihrer Befchichte, deren Bert wir felbit find? - ohne Renntnig ihrer Befege, Denen wir uns feinen Augenblid entzieben tonnen, - ohne Renntnig ihrer Sulfsquellen, aus benen allein Die Befriedigung unferer Bedurfniffe fliegt? Die formens und mandelreiche Dberflache unferer Erde ift auch ber Shauplay unferer Thatigfeit! lleberall muß er für diefe Die Mittel gemabren! Er ift aber auch die Quelle der taufenderlei Binderniffe, mit benen unsere erzeugende Thatigfeit ju tampfen hat! Und wir follten nicht barnach fragen, wie ber Ringplag unferes ganzen Seine beschaffen ift? Bleibt doch der dentende Urbeiter einer großen Fabrit nicht gedantenlos, felbft ein Bertzeug vor feinem Berte fteben, fondern ficht fich zuweilen um in den weiten Raumen der Fabrit. wo Alles gur Bollendung des Bangen ineinander greift, um die Bedeutung feines Urbeites antheile und fein Berhaltniß jum Bangen gu begreis fen. Und der Menich follte nicht darnach fragen, wie der Tummelplat feines Treibens, der Trager und Erhalter feiner felbft, feiner Mitgefcopfe, das geworden ift, mas er ift? Fort mit folder Rleinheit der Gedanten, folder Befdranttbeit des Befichtefreises! Die Beologie wedt große Bedanten, lentt unfern Blid aus dem fleinen Areise unferes Saufes auf das weite Bebiet der gefammten Erde und erichließt ber menfchlichen Thätigteit taufendfältigen Gegen! Es ift gewiß ein großer Dangel, dag im Bublifum eine flare Unichauung von der Ginbeit der Raturmiffenschaften noch fo felten ift. Man tennt meift nur eine Denge Raturmiffenschaften: Botanit, Boologie, Mineralogie, Chemie, Phyfit u. f. w. Den nothwendigen inneren Bufammenhang aller Diefer Biffenschaften als Theile der Einen großen allgemeinen Raturmiffenichaft, predigt mit übermältigender leberzeugungefraft, bas Studium ber Beschichte ber Erbel

Hartwig, Dr. Georg, Badearzt in Oftende, Das Leben des Meeres. Eine Darstellung für Gebildete aller Stände. 26 Bogen broch. in eleg. Umschlag. Preis 2 Thir. oder 3 fl. 36 fr.

Bei Wenigen nur reichen die Kenutnisse vom Meere weiter, als daß man weiß, daß es eine endlose Baffermasse ist, belebt von Belle, Thier, Pflanze und Schiffen, daß seine Basser salzig, daß Ebbe und Kluth regelmäßig wiederkehren. Das sind so die hausbadenen Anschauungen vom Meere. Die organischen Lebenselemente, die es tausendfach durchziehen, die natürlichen Geses, von denen Strom und Welle, Ebbe und Kluth ihren Ausgang

und Ende nehmen: Man weiß wenig von ihnen im größeren Publitum.

Den Reichthum der Landschaft, die grotesten Bilder feines wafferbededten Grundbodens, wir abnen fie nur bis jest, oder tonnen uns die Anschauung nur aus gelehrten, schwer zugang- lichen Berten erwerben. Der ewige Bernichtungstrieg, diefes Prisvilegium des Thierstates der Meereswelt, wir wiffen nur Obersstächliches davon. Die zauberische Pracht der Ranzenwelt und der Mineralien ist uns nur füchweise bekannt.

Ein Gesammtbild des Meeres, das klar, allgemein faßlich geschrieben, dem größeren Publikum das Leben und Treiben der Meereswelt mit all' ihren Geheimnissen und Bundern zur Ansichauung und Kenntniß führt, ein solches Wert darf wohl mit Recht zu den interesssanteilen literarischen Erscheinungen gestechnet werden, welche die naturwissenschaftliche Literatur nachzus weisen hat.

Tausenbe vertrauen Sab' und Gut dem Meere an und Abertausende verdanken ihm die materielle Existenz, indem seine reichen Schäge dem Sandel und Bandel mannigsache Nahrung bieten. Und wieder Tausende vertrauen jährlich dem Elemente Bater, Mütter, Söhne und Töchter, Berwandte und Freunde an. das Theuerste, was der Mensch im Leben hat, ohne zu ahnen, mit welchem Recht der Dichter singt:

Doch wenn es murrend rollt

Und ftarfer mogt und grout, Und endlich wuthentbrannt Schäumend befveit ben Strand, Mit furchtbarem Gerausch. Mit Donner und Befreifch, Mles vernichtend. Geifernd llud eifernd Die gereitschten Baffer ichichtend Als wollt' es auf feinen Bellenthurmen Mit rasendem Drobnen Hud beulendem Sobnen Den finiteren himmel erfturmen; Dann mit Ungftgeberde Bittert das Wefen der Erde, Bis der Emigfeit Beift

Rampfend mit Bellen und Binden und unfaglichen Sinderniffen, besteigen die Menschen den Ruden der endlofen Baffer-

Die Schreden endlich schweigen beißt.

wufte, um nene Belten, neues Glud, neues Leben zu finden — ober vielleicht auch ein feuchtes Grab. Ber tennt diefe Belt?!

Moleschott, Jac., Licht und Leben. Rede beim Unstritt des öffentlichen Lehramtes zur Erforschung der Natur des Menschen an der Züricher Hochschule. Zweite unveränderte Auflage. 8. Satinirt. Brochirt. 12 Sgr. oder 42 fr.

Die Einleitung der Rebe bringt in geiftvoller Sprache das Resultat einer Reihe von jahrelangen Ilntersuchungen "über ben Sinfluß des Lichtes auf den Thierforper" und um dies in anregender allgemein verftändlicher Form zu erzielen, schildert Moleschott die Bedeutung des Lichts für den Stoffwechsel der Pflanzen und Thiere in einem allgemeinen Naturbild. Im zweisten Theil begegnet er einigen der gröbsten Entstellungen und Missverständnisse der materialiftischen Anschauung und gebt schließlich über zu einer warmen directen Ansprache an seine Juhörer, woriner die Umflände berührt, von denen seine Berufung begleitet war, und über die er sich mit aller Würde eines freien Forscherzeistes hinwegsetzt.

Moleschott, Jac., Georg Forster, der Naturforscher des Bolks. Bolksausgabe. Cartonnirt, satinirt. Preis 1 Thir. oder 1 fl. 48 fr.

Der allseitige Beifall, den das Buch bei feinem Erscheinen fand, mehr aber noch sein andauernder und nachhaltiger Absas, schien uns genugsam Garantie zu bieten, daß eine größere Thetisieither allzu theuere Preisaustand nur gehoben wäre. Da nunmehr herr Dr. Moleschott sich unserer dehfalligen Darstellung zustimmend angeschlossen bat, baben wir eine billige Volksausgabe veraustaltet, welche im Wefentlichen zwar unverändert, doch durch mehrfache Aenderungen und Jusäpe und durch ein neues, geitvolles Vorwort sich doch mit Gewisheit schnell einen gleich großen Lesertreis erwerben wird, als die ehemals theuere Ausgabe, die jest bis auf wenige Exemplare vergriffen ist. Das Bild, das uns Moleschott in diesem Buche von Forster mit begetzetertem Griffel gezeichnet, wird nun auch dem größeren Publitum zugänglich, und wie wir hoffen und wünschen, zu Nuz und Frommen für dasselbe.

Gerner erichien:

Büchner, Dr. Louis, (Berfasser von Kraft und Stoff) Natur und Geist. Gespräche zweier Freunde über den Materialismus und über die realphilosophischen Fragen der Gegenwart. Allgemein verständlich dargestellt. Erster Band: "Matrotosmus". broch. satin. 1 Athlr. ober 1 fl. 48 fr. (Der zweite Band enthält den "Mitrotosmus" und wird zu gleichem Preise ausgegeben. Jeder Band bilbet ein für sich bestehendes Ganzes.)

In Gesprächsform entwickelt in biesem Buche ber Berfasser von "Kraft und Stoff" die hauptsächlichsten und vornehmsten Gegensäge, welche in dem gegenwärtigen Streit über Geist und Materie, Sein und Denken zu Tage treten. Die Gesprächsform hat Büchner deshalb gewählt, um von allen einseitigen oder Kartheistandpunkten absehen und darlegen zu können, welche Grunde sich ei zedem einzelnen Bunkte für und wider geltend machen lassen. Während das frühere Wert des Berfassers "Kraft und Stoff" wesentlich kritistrend, negirend und den Maßtad der exakten Natursorschung an die philosophischen Unsichten der Verzangenheit legend war, hat "Natur und Geist" einmal einen weit umfasseden über den Bartheien besindlichen Standpunkt, und zum Zweiten eine aufbauende, das philosophische Bedürsniß mit den Resultaten der thatsächlichen Forschung in Einstang bringende Tendenz. Ueberall siecht dabei der Berfasser, wie auch in Kraft und Stoff, auf rein thatsächlichen Standpunkt.

Frankfurt am Main.

Die Berlagshandlung: Meidinger Sohn & Comp.

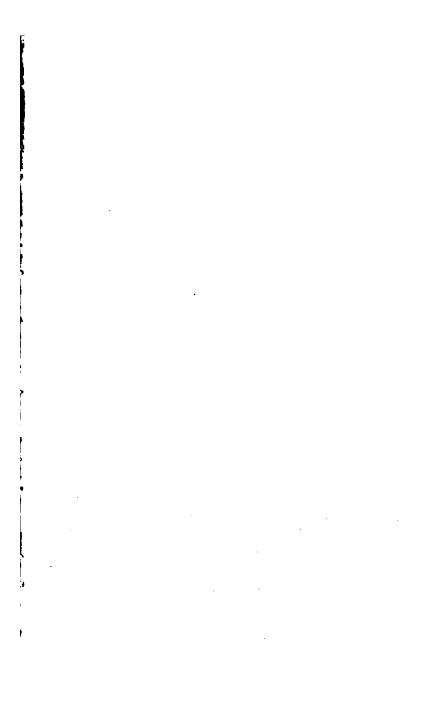

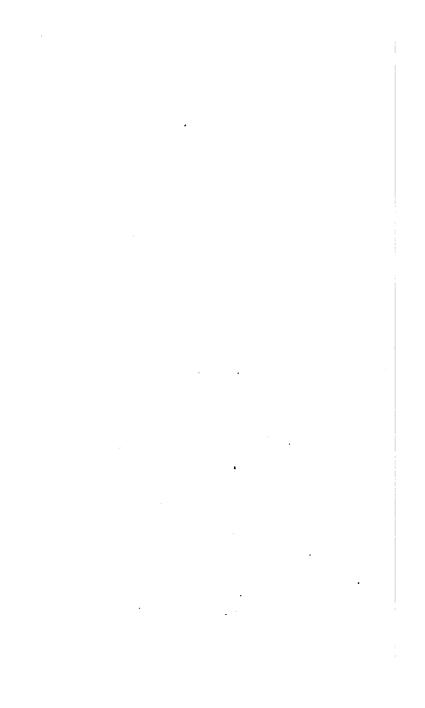

, ` • •

## RETURN TO the circulation desk of any University of California Library or to the

NORTHERN REGIONAL LIBRARY FACILITY Bidg. 400, Richmond Field Station University of California Richmond, CA 94804-4698

ALL BOOKS MAY BE RECALLED AFTER 7 DAYS 2-month loans may be renewed by calling

(415) 642-6753

1-year loans may be recharged by bringing books to NRLF

Renewals and recharges may be made 4 days

| prior to due date            |                                                |    |
|------------------------------|------------------------------------------------|----|
| DUE AS                       | STA <b>NFINEDOBELLO</b> W                      |    |
| JUN 3 0 1992<br>MAY 2 5 1995 | JUN 0 7 2000<br>JUN 0 7 2000<br>U. C. BERKELEY |    |
|                              |                                                |    |
| NOV 2 8 1994                 |                                                | }  |
| CIRCULATION                  |                                                |    |
| SENT ON ILL                  |                                                | •• |
| MAR 0 3 2000                 |                                                |    |
| U. C. BERKELEY               |                                                |    |
|                              |                                                |    |





